

# Schill und die Beinen.

Tranerspiel -

in fünf Uufzügen

v o n

Arnold Kuge.

Stralfund,
in der köfflerschen Buchhandlung. P

1830.

834R84 051830 Shill.

Rubolf. ++

Shillsche Sauptleute.

Muller.

General Albignac.

Carteret.

Sagen, Raufmann.

Emilie, feine Tochter.

Burgermeifter.

Degen,

Gottharbt,

Rathsherren.

matheherren.

J. Pachter.

Reiter.

Bulfing, Bachtmeifter.

Sozel.

Infanterift.

Gifenfrig.

Refrut.

Burger, als Bote.

Schillscher, als Bote.

Feinblicher Grenabier und

Jåger.

Solbaten.

Burger.

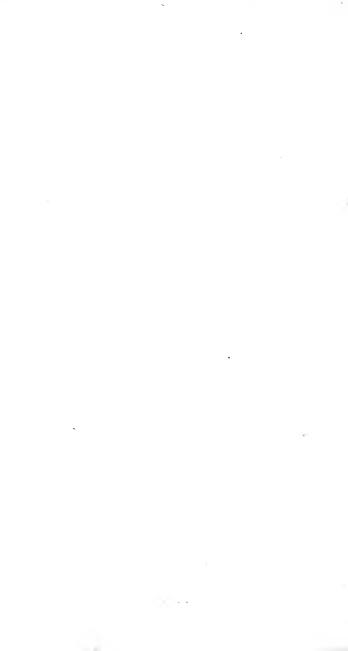

# Erfter Aufzug.

# Erfter Auftritt.

Markt in Stralfund. Die Truppen marfchiren unter Rriegemufik auf. Dann fpricht Schill zu bem Salbkreis ber Offiziere.

Schill. Rubolf.

Shill.

Die Feste Stralsund sieht in ihren Mauern Die Feste Stralsund sieht in ihren Mauern Mit uns, ihr Manner, das geweihte Schwert Des tiefgebeugten Volks, das wir vertreten; Sie darf Genossin unsrer Ehre werden: — Doch soll der Kriegsrath, alles zu erwägen, Sogleich versammelt werden, und mit Recht, Da manches sich ereignet und gestaltet, Wie wirs von Ansang nicht vorausgesesst.

Rudolf (fommt).

Mein Führer! —

Shill.

Sei gegrüßt und hochwillkommen, Benn bu und jest mit einer guten Kunde Die Freud' und gute Borbebeutung bringst.

#### Rubolf.

So sei es. Auch bas Waffenhaus ist unser, — Doch leiber blieb der Sieg nicht ohne Trauer: Der treue Rober siel.

#### Shill.

So geb' und Gott, Daß wir bas Vaterland, wie er bies Haus, Vom Feinbe saubern! Sprich, wie kam er um? Verkund' uns seinen Kall und seinen Ruhm.

#### Rubolf.

Es waren vor des hauses einz'gem Thor Sechs Feuerschlünde drohend aufgepflanzt; Wir rücken an, und treten auf die Arme Des dreisach ausgestreckten Wegs zu ihm; Und sechsfach blist es auf und übersä't, Wie Hagel, mit Kartätschen unsre Straßen, Und Pferde, Menschen stürzen, alles stußt; Da sprengte Röder vor, der erste Stürmer. Er war hinein, er siel, und alle Feinde Schlug unser Schwert, um diesen Tod zu rächen. Berschmettert lag er unter den Kanonen Und seine Feinde rings umher gebettet. Man hüllt' ihn ein. Den Degen hob ich auf, Und bring' ihn dir, ein köstliches Vermächtniß.

### Shill.

Dein Eifer giebt dir Burbigkeit und Unspruch Auf diefe Wehr, drum führe sie hinfort. Doch uns, wie dir, stralt neu ein Musterbild, Uns allen starb ber helb: ber Tobten Ehre Ist für die Lebenben ein scharfer Sporn.

Nun, Freunde, geht, und stärkt zu neuer That Den hartversuchten Leib. Ich rufe balb 3um Rathe; benn es heischt die Zeit wie weise, So schnelle Wahl. Geht, und bebenkts inbessen.

(Schill und Offiziere ab oder in den hintergrund ju den Eruppen.)

### 3meiter Auftritt.

Rathsherr Degen. Dann Sagen.

Degen (im Bordergrunde allein).

Das also ift die tolle Schilliche Schaar, Und unfre arme Stadt ermahlt fie fich Bur Buhne mufter, blut'ger Kriegesgreuel ? D grafliches Getummel, wo die Menschen, Wie Ungeheuer mit ben beißen Bungen. Nach Blut begehren, wo Gewalt regiert, Und roh den Friedlichen und feine Sabe Bertritt, und, mo fie fcont, ale Rauber braucht. Weh mir ! und ich erleb' es, bag fich alles, Bas ich mit Schaubern in ben Buchern las, Bor meinen Augen fürchterlich erfullt, Mich felbst ergreift und mich wohl gar vor allen. Denn was mir Sagen kaum um vieles Gelb Belobt und kaum im Frieden zu gewähren Bermogte, wird der Krieg und Rudolfs Baffen, Der fie als alterer Bewerber forbert.

Mir vollends rauben. Denn wie alle Beiber Bieht sie ben Schein bem achten Glucke vor. Ich sah ihn ftralen in ber Baffen Glanz.

(Sagen tritt ju ihm)

Sieh ba! bift bu's? gut, bag bu zu mir kommft; Denn Sagens kluger Rath ift jegt vonnothen.

Bagen.

Wie fo?

Degen.

Du fahft die Schillsche Schaar und fragft?

Sagen.

Bas kummerte mich? und lange wirde nicht mahren.

Degen.

Und Rudolf ift babei und unfer Sanbel . . .

Sagen.

Wird jest um Gottes Willen nicht erwähnt. Du läst mir freie Hand, wie ichs besorge. Bald wird das Schicksal ihn mit Schill entführen, und du hast freie Bahn. Zest muß ich eilen, Daß ich Emilien aus der Stadt entserne, Bevor sie den Bewerber wiedersieht.

(Sagen ab.)

Degen.

Ia wenn bir bas gelingt, sonst muß ich eilen, Durch ihre Großmuth und ihr Pslichtgefühl Sie zu gewinnen, wenn ichs bargelegt, Daß fie, nur fie ben Bater retten tann. Sie muft' es wiffen und fie follt' es wiffen.

(geht mit langen entschlossenen Schritten auf und ab) Ja, Hagen, du sollst sehn, wie ich zu rechnen, Nicht nur mit Sachen und Begebenheit, Mit den Gefühlen selbst zu rechnen weiß, Und besser als mein kluger Vormund wähnt.

(ab.)

### Dritter Auftritt.

Rubolf.

(Auf ber Strafe vor einem offnen Erfer an Sagens Saufe, unter Emiliens Bimmer.)

Bier mar es, hier erblickte fonft bas Beichen Des frohen Rahnleins oft ber Gluckliche, Wenn Schlaf, wenn Wucher, unfrer Liebe hold, Des Baters Spaheraug' entfernt. Es maren Die schönsten Tage jener goldnen Zeit, Die jeden Jungling magifch : hell umfchimmert, D, und an beiner fugen Bruft, ba lachte Mir finftre Nacht, wie froher Tag, es hob fich Der jugendlichen Hoffnung kuhner Klug Bu allem Himmlischen und feinen Sohn: Was nimmer wird, ein gottlich Mufterbild Bon Menschentugend, Erbenfeligkeit, Stand bem trunfnen Geifte wirklich ba. Dichone Stunden, daß ihr fliehen mußtet! Run hat ein bofer Wirbel wilbumftromend Mich angefaßt, und muthig in den Tod

17

Bu tauchen ist die ehrenhafte Wahl, Doch so auch tröstlich; aber sie? soll sie Sich fester an mich hangen und verzweifeln? — D war' ich hieher nie zurückgekehrt! Und jest, was halt mich hier in ihrer Nahe? Flieh, Rudolf, benn mit dir ist das Verberben.

(geht , dann wender er fich)

Doch jenem Soller bort, wo falbes Licht Der sinnig stillen Nacht, Emilie, Oft unser Gluck gesehen, laß mich ihm Noch einen Blick, nur flücht'ge Weile weihn! —

Horch! Lautenton von ihr! o Melodie, Die meinem Rummer Thranen giebt, du trägst Auf sanstem Wellenzug' ein liebes Herz.

Emilie (brinnen, fingt).

Ein trauter Anabe ruhte mir Am Bufen wunderhold, Er schwur zu werben für und für Um füßen Minnesold.

Der Locken blonde Füll' umfloß Sein stolzes Haupt, ihm ruht' Im Aug die Seele, Jugend goß Durchs Antlig frohe Gluth.

Ich hielt ihn, trank sein liebes Wort, Wie war mirs herze wund! Wie hub mich auf und trug mich fort Mit Wort und Ruß sein Mund! Da stürmte wild der Feinde Schaar Ins liebe Vaterland; Der Knabe schor bas kockenhaar, Und nahm bas Schwert zur Hand.

Nun buhlt um Tob und kalten Ruhm Der wilde Knabe mein, Bergißt mich um sein Ritterthum, Läßt weinen mich allein.

(fie erfcheint am Fenfter.)

### Rubolf.

Da ist sie felbst, sie sieht mich, ach! sie weint — Und ihre Fahne winkt; so steh uns bei, Du gut'ger Gott, ber bu es so gefügt.

(geht ins Saus.)

# Vierter Auftritt.

Emiliens Bimmer.

### Emilie (allein).

Es webt sich spielend durch die flücht'zen Stunden Des Lebensfrühlings ungetrübte Lust, Wenn in der Freudenwiege, sanft umwunden, Noch träumt der junge Sinn; wirst du bewußt, So mischt die Welt den bittern Kelch der Leiden Zu jedem süßen Trank. Ich din erwacht. Früh hast du, Trauter, mir wol schön're Freuden, Doch auch des Kummers Fülle zugebracht. Du lehrtest, ach! den Busen banges Wallen,

Das erste Weh, bu wurdest mein, o mein,
Du den ich einzig heiß ersehnt von allen;
In beines Herzens Tempel brang icheen
Und mir erschien viel göttliches Gebilbe,
Dein Licht und deine Liebe, Rubolf, stillte
Der jungen Seele dürstendes Verlangen,
Und glücklich wohnt' ich unterm himmelsblau;

Da thürmten sich Gewölke, Schrecken drangen
Ju mir herab aus schwarzgewölbtem Bau,
Und ängstlich harr' ich auf des Wetters Ende.

Er war mit Schill; bringt ihn mir biefe Flucht? D bittres Gluck, verwunscht und boch gesucht! Daß ich ihn nur noch lebend wieberfande!

(fieht Audolf hereintreten.)

Ha! Rudolf!

Funfter Auftritt.

Emilie. Rubolf.

Emilie (ihm entgegen).

Willfommen, Lieber, fcon im Baffenschmuck!

Rubolf.

Mein Mabchen!

Emilie.

Und du fiehst so trube? Weihe Mich ein in deine Sorgen; jest wie sonst Laß uns gemeinsam treffen, was da trifft. Rubolf.

Ach! litt ich fern und ohne dich, du Liebe, Was biefe Sammerfrift verbergen mag!

Emilie.

Das heißt mich fühllos munschen ober tobt; Bas gab bir bieses finstre Wort ins Herz?

Rubolf.

Emilie, die Zeit, die sonnig einst Der Liebe süße Reise schuf, ist stürmisch, Feindselig kann sie leicht ihr Werk vernichten, — Sie that es, laß den Schein dich nicht betrügen. Darf ich dich so noch lieben? ich, geweiht, Wie nun so manches Opfer, meinem Bolk? Du siehst, wir sind geächtet, sind geworfen, Berfolgt, und nur die Wogen hindern und Um Fliehn; o treune hier das heitre Loos Bom trüben.

#### Emilie.

D nicht mehr! ich bin entschieden. Wozu die weisen Worte? mir gebietet Ein froher Einklang unfrer Liebestreue Mit tobesmuth'gem Baterlandsgefähl, Die Frauen unfrer Helbenzeit zu preisen, Die jedes Kriegsgeschick der Männer theilten.

Rudolf.

Doch beffer ift, wir scheiben willig gleich, Als spat in Zwanges wirrem Ungestum Berftort entrafft und ohne Lebewohl.

#### Emilie.

Wir scheiben nimmer, auch bes Tobes Macht Rimmt bich, Geliebter, mir nicht aus bem Berzen.

Rubolf.

Gabft bu mich auf, und miedest nicht ben Safen!

Emilie.

D biefe Fahrt hat Gottes Rath geruftet.

Rubolf.

Ihm dien' ich nun umdraut von Klipp' und Brandung.

Emilie (bittend).

und schiltft mich nicht, daß er mich bir gefellt.

Rubolf.

Wohl sind durch Gottes Fügung wir vereint, Und sein Gebot schuf diese dunkle Zeit Und dieses Wiedersehn; doch deine hoffnung, Die dich von neuem fest an mich gekettet, Ich werfe sie in drohendes Verderben, Und du beklagst es nicht, und hältst mich nicht?

#### Emilie.

D'laß mich lieben, Rubolf, laß mich wagen, Die Lieb' ift kuhn auch in der Frauenbruft Und fühlt sich werth des wagenden Geliebten, Denn treue Liebe wagt in ihm ihr Leben.

Rubolf.

O wie erleichterst du mein schweres herz! Wo ich der Thranen Fessel fürchtete, Da sind' ich hohen Muth zum herben Kampf, Wo weichen Jammer ber Verzweiselnben,
Da opferst freudig du dein liebstes Glück.
Nun schämt sich mein bedächtger Rath vor deinem Erhebend schönen Sinn, wie blasse Sterne Früh vor den Sonnenstralen. Aluge Rechnung, Die diesen Diamant in schwarze Schlaken
Des äußern Glückes wohl zu fassen dachte!
Uch, aber großer Wahl, du liebes Herz,
Gesellt sich sicher große Prüfungsnoth,
Hoch schwellt das Söttliche die Menschendrust,
Doch mit der Wollust heiligen Tugendeisers
Dringt tief ins warme Herz so mancher Stachel.

Sechster Auftritt.

Buben Borigen Sagen.

Sagen.

Kind' ich bich hier? — ich hab' es wohl gedacht, Mein alter Freund. Mich hielt nur just ein handel Entfernt, doch nun wird meine Muße dir, Ganz dir gewidmet sein. Indes vertrat mich Die Tochter, hoff' ich, pflichtgemäß.

Rudolf.

Du spottest

Und weißt es wohl, wen mein Befuch gegolten.

Sagen.

Kann sein; ich dachte nur, so ein Besuch Stimmt nicht zu seinem Rock, und seine Bande Hat ihn ja längst mit Schmach und Tod verlobt. (Rudolf legt die Hand and Schwert.)

Emilie (mirft fich zwischen fie.)

D maßige ben Born! Es ift mein Bater.

Rubolf.

Bei Gott, das ift er nicht. Er stahl bich sicher, Des bessern Manns unschulbig Kind, und lügt Des Vaternamens unverdiente Ehre.

Sagen.

Das fagt der eble Jüngling seiner Braut?
Ift euer Hochgefühl doch immer, Aufruhr
Zu üben und zu stiften, gleich bereit.
Wer wird es loben, daß du Baterhaß
In ihre Brust zu pflanzen dich bemühst?
Und wiederum, wie schändlich ist es, Krieg
Und Brand zu schüren, Raub und Mord zu üben
Um eine Grille, wie die Leute sagen,
Weil Frankischrebende dem Volk geböten?
Ein guter Grund, wenn andere nicht der Ehrgeiz
Und kluge Habgier besstre Gründe sind.

Emilie.

D Bater, nur die Tugend tag bestehn, Die ihrer Kühnheit boch den bittern Ruhm In diesem Unglück sichert. Jeder sah Auf Schill, daß er das fremde Joch zerbräche; Da stand er auf, ihm folgt' entschiednen Muthes Die kleine Schaar. Sie wußte nicht, daß viele, 3war gutgesinnt, doch ohne Muth und That, Dem Kampfe zusehn und nicht helfen würden. Nun, so verlassen und verfolgt, ist ihnen Der Arost geblieden, daß mit reinem Berzen Sie für des Bolkes Wohl sich hingegeben. So läugn' auch du nicht, was doch alle preisen.

### Sagen.

Sie mögen's thun; ich preise keine Narren. Ihr aber hört und achtet auf mein Wort: Ich weiß die Schliche, die mich sonst getäuscht, und weiß, worauf ihr sinnt; ich warn' in Zeiten und ernstlich euch vor fern'rer Anberaumung. Zest red' ich nur, dann würd' ich handeln, schnell und strenge. Merkt es wohl. Du gehst mit mir.

(führt Emilien ab.)

## Siebenter Auftritt.

Rubolf (allein.)

So reißt du sie aus meinen Armen tos? Und ich ertrage diesen Uebermuth Des schlechten Mannes, der mit frecher Stirn Der guten Sache Krieg erklärt? Und mir, Mir, dem es leicht zu strafen wäre, zeigt Der Bösewicht sich offen! ha! er trost Auf dieses Engels mächtigen Schuß; und doch, Ein lautes Wort ein unbedachtes, kann Den schnellen Blig auf sein vermesnes haupt hernieberziehn. Schill haffet solche Feinde Bor allen, und verfolgungewurdig ift Ein schlechter Mann, ber zum Berrath sich neigt, und ben hat eine Festung sehr zu fürchten.

Uchter Auftritt.

Rubolf. Ein Reiter.

Rubolf.

Du kommst in großer hast; werd' ich erwartet? Reiter.

Wir suchten lang, herr hauptmann, bis uns endlich Der Eisenfrig auf Eure Spur geholfen. Denn just wie wir uns aufgelöset, stürzt Ganz athemlos ein Mann in unsern Schwarm, Und keucht: "Den hauptmann! zeigt ihn mir, ich bin Gin guter Bote." Den verwahrten wir, Wie sichs gehört, damit der hauptmann ihn Gelegentlich vernehme.

Rubolf.

und woher,

Mit welcher Nachricht kommt er? Kennft bu ihn?

Reiter.

Das heißt gefragt! wenn ichs auch nur so mußte. Woher er kommt? — Das hab' ich nicht erfahren, Doch ift er wohl vom Lanbe, benn er geht Mit alter Jacke beim neuen Rock, nichts paßt Zusammen. Sonst ist sein Gesicht ganz menschlich. Mit welcher Nachricht? — Nun, mit guter, sagt Er selbst, ich hab' es gleich gemelbet. Doch Gewiß ist nur, daß ich ihn nicht verrathe.

Rubolf.

Musfuhrlich, aber durftig, meiner Treu!

Reiter.

Er will es felbft berichten.

Rudolf.

Bringt ihn ichnell

Ins Rommanbantenhaus mir nach.

Reiter.

3ch eile.

(Beibe ab.)

Reunter Auftritt.

(Schille Bohnung. Borgimmer.)

Pachter. Reiter.

Pachter.

Er will mich sprechen, fagst bu? gut! so zeige Mir auch ben Schill, ben Oberhauptmann selbst; Ich muß ihn selbst und ganz im Stillen sprechen.

Reiter.

Hore, Freund,

Du thuft zu wichtig, fag' ich bir, und trifft

Dich Schill auf faulem Pferbe, spaßt er nicht.' Doch braucht ihn niemand dir zu zeigen, jeber Siehts gleich: er ist Major, und außerdem, Wer nichts zu sagen hat, wird fein Gesicht Richt aufzusegen wagen. Rur hinein!

(Reiter ab.)

# Behnter Auftritt.

(3 immer.)

Pachter. Schill. Die Sauptleute Otto, Müller, Rubolf.

Shill.

Du willst uns gute Nachricht bringen, Freund?

Pachter.

Du bist der Schill und Oberst über alle?

Shill.

Da bift bu recht; so fprich, was bu uns bringft.

Pachter.

So geb' ich bir benn biefen Brief zu lefen.

(indem Schill liefet)

Auch foll ich bir noch munblich Auskunft geben: Die Schiffe . . . verbammt! was red' ich ba heraus! Das Beste wird jedoch im Briefe stehn.

Shill.

Du wohnst im Rorben bort, an Rugens Rufte?

Pachter.

Bier Stunden finds, seitdem ich bort gesattett Mit dieser Nachricht, weil sie große Noth Euch linderte, so war des Mannes Rede, Der mir den Brief gebracht.

Schill.

Erflare bich

Bor biesen ohne Scheu. Wie viele Schiffe? Wo war zulest ihr Stand? wohin die Richtung?

Pachter.

Es waren breizehn, gingen rechts herum, Nach Often mein' ich; kaum zu Pferbe, kaum Zu Berge, sah ich schon bas letzte Segel Sich um bie hohe Stubbenkammer brehn, Und halt ber Wind nur so ben rechten Strich, So sind sie jest wohl schon herum, wenn sie. 3u biesem hafen ihre Fahrt gerichtet.

Shill.

Und hatten Monchgut langft erreicht?

Pachter.

Gewiß.

Shill.

Run weiß ich Alles, und du bift nun ledig. Kann ich dir wieder dienen, so erinnre Mich bieses Dienstes, der dir Dank verdient.

(Pachter ab.)

# Elfter Muftritt.

Schill. Otto. Müller. Rubolf.

Shill.

Ihr wißt, was uns versammelt, welche Frage Bu prufen ift. Die Soffnung lockte jungft Bur Gartenflur ber Gibe, bort betrog Sie und; was benkt ihr jest von ihrer Miene? Ich habe felbst zwar meine feste Meinung, Doch leg' ich euer Loos zur eignen Wahl Guch vor. Es lieget Ehre, Glud und Leben In biefer Wahl, bes Vaterlandes Bufunft Erbaut sich auf der Sohle dieser Stunde. Bas wir gewollt, gethan, gelitten, ftebt Ein Spiegel aler Zeit und ehrenwerth Bis jest vor Mugen; feine Pflicht ift großer, Mle bag mir murbig bes Beftrebene mahlen, Das uns mit Stoly bem Beiligften geweiht. Run, Rudolf, fprich, bu bift ber jungere, Bir altern wollen richten. Soll bie Schlacht Noch einmal unsern Muth und Urm erproben? Und wird fie und bem großen Biele nahn? Soll Flucht entfuhren, mas zu bergen ift? Den legten Weg zu mahlen, labet uns Der Brief und jene Schiffsgelegenheit. Der Britte melbet hier, von Lubeck habe Ihn sichre Nachricht unfre Noth gelehrt; Er fei bereit mit allen feinen Schiffen,

Von Mondguts Ufer uns, wohin bie Soffnung Rur unfre Blicke lenk' auf rafchen Wellen, Die vielen Ufern rollend nahn, ju fuhren.

### Rubolf.

Ihr Manner, meine Bahl kommt aus dem Bergen. Das mich zu euch geführt. Des Feindes Beere Bertraten Teutschlands fruchterfullte Flur, Die falfche Oftfee grußte Frankenmaffen, Verrathen war der kriegerische Ruhm. Das befte Bollwert gegen Uebermuth; Wenn nicht ein Schwert im Norben aufgetaucht, Das gleich bem Bligftrahl in bie Feinde fuhr Mit Tod und Schrecken, balb verschwand und balb Mus Racht hervorschlug feuerhell und beiß. hier fah' ich unfern Retter, trat zu ihm, und schwur dem Bunde für das Vaterland Mich felbft und all bas Meine barzubringen. Bisher mars nur ein Wort und men'gen fund, Run wird es That und vor der Welt gepruft. So lagt fie prufen; und ich bin gewiß, Gehorsam ihres Vaterlandes Ruf Kiel schoner nicht die todgeweihte Schaar Der Sparterhelben um Leonibas, Mls Schill mit feinen Treuen fall'n und fich Roch fallend rachen murbe, wenn ber Schwarm Der Kranken überftromend uns verschlange. Rur ruhmlich konnt' es enben. Ift ber Musgang Run aber nicht ju fürchten; gut, fo merbe, Dem Gibe treu, ber erfte Plan befolgt: Und nimmermehr, so lange noch ben Urm

Ein Nerve regt, und frember Sochmuth ihn Bu feffeln bentt, ruh' unfer gutes Schwert. Und felbst bes Sieges goldne Boffnung febn Wir burch ben truben Wolfenflor noch schimmern. Guch ift bekannt, wie furchtbar Ballenftein, Mit welcher Meinung biefe Stabt berannt, Und boch burch eine kleine Macht, die tapfer Ihr Leben fur die hochsten Guter magte, Schmadvoll befiegt und abgewiesen worben. Denfelben Ruhm, ber igo Rolberg fcmuckt, Gewann sich Stralfund. Zweimal richtete Mus ber Bergweifelung ber tapfre Pommer Den Muth ber Teutschen fuhn zu neuen Siegen Fur feine Freiheit, feinen Glauben auf; Rann nicht ein drittes Mal mit ftarker Sand Der eingeborne Rrieger hier bem frechen, Siegreichen Keinde Tros und Tucke wehren? Ruft Rugen auf, bewaffnet Pommerns Jugend Mit Speeren ober Reulen, welche Behr Furchtbar in ihrer Rauft wirb, jeder Sieg Bermehrt die Bahl der Freien; ruft fie auf! Ein zweites Rolberg, fiegberühmter Schill, Befchute beine Werbung, fei bie Stute Des großen Unternehmens, hier verfammte Rings her aus Teutschlands Gaun ber Ehre Ruf Bu beinem Namen ein Befreiungsheer, Das heißerbittert feines Bolkes Schlacht, Gleich ber von Sempach ober Murten, fchlagt.

Shill.

Mit biefem Bilbe labft bu meine Seele.

Den Glauben ehr' ich, welchen keine Noth Erschüttert. Aber, Otto, gieb nunmehr Dein Urtheil über Rubolfs Plan, die Mittel, Ihn auszuführen, ober was dich sonst Bebunken mag.

### Otto.

Go bore benn, mein Fuhrer, Und nimm ein wohlgemeintes grabes Wort Richt unbeachtet auf. Nach Rrieges Brauch Rannft bu Gehorfam ftatt bes Rathes forbern, Doch will ich nicht verkennen, daß der Rall, In dem wir uns befinden, bein Berfahren Rechtfertiget. 3mar acht' ich Sauptmann Rubolfs Bertraun und gute Meinung, fann jedoch Die Musficht auf Erfolg in biefer Lage Richt theilen. Unserm guten Plan entzogen Sich feine Stuben: Braunschweigs Bergog traf Uns nicht; Weftphalen focht, allein nicht fur, Rein gegen und; und Bien erfchließt bem Reind' Dhnmachtig feine Thor'; und Preußen achtet In feiner Roth die Treuften, municht vergebens Wie uns jedwebes teutsche Berg gestimmt; Much Domis ift verloren und ber Glbstrom Durch Albignac uns abgeschnitten, ja ! Much in Weftphalen bringt ein ftarkes Corps Und wehrt dem Aufstand, ber zu hoffen mar. So find wir jeder guten Bulf' entblogt, und biefer Rrieg ift bamit ichon entschieben. Wenn Rugen auch und Pommerns ganze Jugend Mit Waffen wohlversehn und wohlgeubt

Sich muthig ju uns ftellte, bennoch hielten Bir biefe Macht nicht aus, bie uns bebroht; Run aber wird und kaum noch Zeit gelaffen. Die Reftung vor bem Sturm in Stand gu fegen, Und wird uns Pommern ganglich abgeschnitten, Die Stadt gesperrt, die Infel balb befest, Bebenkt es mohl, mas bann zu hoffen ift. 3war will ich gern im zweifelhaften Rampfe Treu zu bem Führer ftehn bis auf ben Tob, Bie fiche geziemet; zwar erwähnt man Kalle, Bo laut Befehl und Pflicht Befagungen Rur mit bem Leben ihren Plas verließen : Doch wir find ja von solcher Orber frei, Und wenn wir schlagen, hat kein Wagniß ftatt -Denn wer ba wagt, muß auch gewinnen konnen -Rein, jest noch schlagen, beißt fich tobten wollen. In foldem Kall erlaubt die Kriegessitte Mit Ehren feinen Poften aufzugeben, und hier gewiß, wo burch Berzweiflungekampf und Tob ber 3meck bes Rrieges nicht geforbert, Gefdweige benn gefichert wird; vielmehr, Bir find verbunden uns dem Baterlande Kur beffre Beit bebachtig aufzusparen. Mein Rath ift Ruckzug auf bes Britten Flotte.

Shill.

Jest, Muller, gieb auch bu uns beine Meinung.

Müller.

Ich bin im Treffen besser, als im Rath, Doch ohne Schwertstreich würd' ich diesen Plas und unsers ersten Planes kühne Richtung Richt fahren lassen. Wer mit Thaten prahlt und doch Entscheidung scheut, der sindet nie und nirgends Nachsicht. Nur Vergessenheit — Die unsichtbare Tochter der Verachtung — Beschirmt ihn gnädig vor entblößter Schmach. Will einer stehn, ich bin sein Nebenmann. Für meine Reiter steh' ich ein. Zur Flucht Ist immer Zeit, wenn wir das Feld verlieren.

### Shill.

Wenn ihr mich nun nach meinem Rathe fragt, So febt ihr mich verwickelt und gebunden Durch jenen einmal anerkannten Ruf, Der mich auch jest auf biefen Posten ftellt. Ihr wißt es, mein Entschluß, ben Muth bes Bolkes Im kleinen Krieg zu ftablen wirkt' und ichuf Durch schnelle fuhne Sieg' um Rolberg Die Reiterschaar, die balb ben hoffnungsblick Der Bohlgefinnten zu dem Oberthal Und gur Perfandte mandt', indeffen fern 3m Often unfern Ronig Frankreichs Macht Belagert bielt. Da wectt' im Baterlanbe Der Born ben alten Weheruf bes Bolfes, Mit Tobesmuth in Waffen aufzuftehn; Es nahte ichon ber hoffnung goldner Tag, Bo gegen den Inrannen freie Banner Bu Rampf und Rache wehn und alles Bolk Berfammeln follten; hoher fclug bas Berg Der Eingeweihten und bie Manner fühlten Durch nahen Rampfes Ruhm und nahe Freiheit

Sich ihrer ftolgen Bater wieder werth : Da brachte wibrig, wie ber Gulen Stimme, Und tobbebeutend ein Gerucht ben Frieden. So blieb ber Schimpf, boch blieb ben Mannern auch In treuer Bruft ber Wille, folche Schmach Bei guter Beit mit Feinbesblut gu tilgen. und endlich flieg mit frifdem Blick ber Tag Des Rampfes aus bem Nebel, als fich Deftreich In Baiern warf, und muthig allen Teutschen Das Zeichen gab. Die Mahnung ging an mich Gebeimnigvoll und bringend. Bulfe bot Der tapfre Dels; von Rhein und Elbe fam Die frohe Botschaft, Alles fei bereit, Das Frankenjoch mit eigner Rraft zu brechen; Es fehle nur ber Namen eines Ruhrers, Bekannt und kuhn, fur einen erften Aufruf; und feht' ein Unfang, eine Schaar geprufter Entichlogner Manner; jeder muniche Schill und feinen Tapfern biefes Chrenamt; Und eure Scheide hielt das Schwert nicht fest, Ihr fpahtet grimmig nach bes Feindes Blogen; Und folgtet ihr; und malte raschen Rampfes Befeuernd Bild ber Elbe Spiegelfluth; Und fturzte teutscher Sag ben fremben Thron, Den frech in Winnfelds ichauerlicher Rabe Ein Rauber aufgebaut : dann mußte Preugen Den alten Ruhm von Rogbach fuhn erneun, Und Lorbern um ber Rrieger Stirne flechten, Die ungebuldig für bas Baterland Im heißen Vorkampf Preußens Umt verwaltet.

So hofft' ichs, biefen Blick gemahrte mir Der bunklen Bukunft halbgehobner Schleier: Da schien es Beit zu Thaten und Entschluß, Den ichonften Ramen bot bas Baterland, Es rief zu mir; ich folgte, tief ergriffen Bon diefes Rufes beiligem Gebot, Und weiht' ihm diefen Urm und biefes Saupt. So griff ich benn jum Schwert und meine Sache, Wofur ich auszog, ift ber ew'ge Rrieg Mit unfere Bolke Bebruckern. Wie von Unfang Ich ben Beruf erkannt und ihm gefolgt, Dem dumpfen Unmuth burch ber Thaten Leben Schon in ber Mitternacht bas Bilb bes Morgens, Den blendend fie gebahren muß, ju zeigen; So feht vordem ihr, fo mich wieder malten, Des größten Umtes Trager fuhl' ich mich, Und machtig wirkt im Bufen biefer Muth, Den ich in andre fden will, zur Starfung. Ich weiche nicht. hier muß bes Schickfals Wendung Uns retten, ober biefer Mauern Sturg Bon Feindeshand wird mir ein treues Grab. Doch wer entfliehn will, fei des Gibes ledig, 3d wunsch' ihm Gluck, und feid ihr alle fort, So werf' ich mich allein mit Pferd und Waffen hinaus und fuche mir ben Tod bes Freien.

Muller.

balt ein! bu frevelft, bu verkennft uns gang.

Rubolf.

Much Otto wird bir folgen, wenn bu fuhrft.

#### Otto.

Wie krankt mich bieser Misverstand, als stimmte Ein ehrenhaft und teutsch gesinnter Kriegsmann Jur eignen Rettung durch Verrath des Führers! Rein, willig folg' ich dir in jede Roth, Wenn du das Aeußerste versuchen willst, Was, meint' ich nur, wir jest vermeiden müßten.

#### Rubolf.

Wir kannten beine Hoffnung, theilten sie, Und folgten frei, als wir der Freiheit Sache Auch zu der unsern machten wie du selbst. So sind wir eins, und unser Schmach ist beine, So sei dein Ruhm auch unser, führ uns, sprich, Was du beschließest . . .

### Muller.

Gleich wirds ausgeführt. Du solltest kampfen, wir uns stückten? Nimmer Berührte biese hand bas Eisen wieder, Rein, Wolle sollt' es unter Weibern spinnen, Dies seige Glieb. Was giebts hier noch zu wählen? hilft hier viel Rebensmachen? Frisch hinein, Der kalte Blick ist gut im heißen Streit.

#### Shill.

Wohl benn! die Würfel sind gefallen. Sest, Ihr eures Baterlands getreue Kinder, In dessen wahrem Sinn mit ew'gem Haß Ihr seinen Zwingern gegenübersteht, Weil ihr für meine Wahl entschieden seid, Jost rasch ans Werk. Fällt Sieg uns ober Tod, — Wist, die Begeistrung ist ein Feuersunke, Kaum glimmt er Anfangs, doch des himmels Oben Erzieht aus ihm die lohe Wölkerleuchte, — und diesen Funken schugen wir. Orum seib Setrost.

Nun hort: die Waffenfähigen Bon Rügen und aus Pommern sollen hier In dreier Tage Frist bei Todesstrafe Bersammelt sein; du, Müller, sendest gleich Un alle Obrigkeiten dieser Insel Und Pommerns, wo's noch frei ist, den Befehl. Nach Rügen wirst du selber übersehen. Den innern Dienst vertrau' ich Hauptmann Otto, Er seht Geschüße, Wäll' und Thor' in Stand, und sorgt für die Besehung. Rudolf sei Mit zwanzig Reitern meines Winks gewärtig.

(Mue ab außer Schill.)

# 3molfter Auftritt.

### Shill.

Du weiser Otto, der du das Gelingen Rur in den nächsten Schlachten spürend suchst! Sahst du des Glaubens hohe Flamme nicht, Die aus dem Tode selber sich gebiert, Den Rudolf mit der Jugend vollem Glück Ju sterben wählte? — Siegst du nicht, so birg Die theure haut! ja diese Bärenweisheit Sie trägt des fürchterlichen Sturzes Schuld.

D Frevler, Frevler! boch sie wissens nicht!
Und boch, auch eure Stunden sind gezählt;
Das Schickfal schlägt auch auf ein weigernd Haupt,
Das ohne Dank, kein freies Opfer, sinkt.
Denn allgewaltig zwinget ein Gebot
Des Geistes, der das Menschenleben weiht.
Den niedern Sinn, ihm selber undewußt,
Mit heil'gem Zügel zu des Bessern Wahl.

Das Eble gilt, sie stehn zu meiner Fahnen, Die ich mit schwacher hoffnung neu erhöht, Db siegend wir der Freiheit Gasse bahnen, Die über Treugefallne lieber geht. —

— Du treuer Tod, wie oft und mahnend tritt Dein Bild zu mir! auch Rudolfs Worte tragen Dich hehr heran, kaum schwebt die Hoffnung mit, Die einen heitern Zug von Freudetagen

Sonst jedem schmeichelnd in die Zukunft malt. —

Doch was auch broht, folls meinen Sinn nicht wanbeln, Roch ift es Zeit zu fichen und zu handeln: Wo Alles wankt vor stürmender Gewalt, Da glänzen tapfer fußende Gestalten Und haben oft den scheuen Sieg gehalten.

(Der Borhang fallt.)

# 3 weiter Aufzug.

# Erfter Auftritt.

(Ochenke.)

Wachtmeister Bulfing. Der Reiter. Hözel. Eisenfrig. Infanterist. Schill als Kärner verkleibet. Solbaten.

### Bulfing.

Beift bas Kriegsleben? Da hoden und buden Die Pinsel, wie Buben beim Kufter sich buden. De! Bier! und gesungen und luftig gelebt! Drei Krug', wer ben tollsten Gesang erhebt.

### Reiter.

herr Wulfing, ba ift von bem neuen Corps Der Destreicher Hogel, ben ruft nur hervor. Denn narrische Lieber von Schlacht und Gelag Musicirt er umsonst euch ben mahrenden Tag.

Bachtmeifter Bulfing.

Drei Rrug sind gefett, wenn er luftig singt, Und vier, wenns solbatisch und friegemäßig klingt.

### Sogel (fommt fingend).

's ift a Sposvogel
Und a Stofvogel
Wann a Maibel blinker
Und a Krug,
Wann a Fibel hinker,
Wo ka Thur ne klinker,
Und a Walzer wirbelt
Um de Buch.

und d Bier! ruft er, Daß ma fingt, ruft er, Und fei Bagen wirft er, Daß er fpringt; Und d Maidel bring' mirs, Um a Maulche ring' mirs, Denn a Schafer ift er, Wann er trinft.

Machtmeifter Bulfing.

Es lebe ber Bozel!

211 E.

Der Bogel foll leben!

Reiter.

Brav hoget, und mußt nun bas Kriegslied geben; Und wir andern erheben zulegt ben Chor.

Poşel.

Gebt Achtung! ich offn' euch bes Rrieges Thor.

(fingt.)

Es reitet der Reiter, es bebt das Feld: Und es ruttelt die Erde Die schlummernde Beerde Der Menschen, beweiset der staunenden Welt, Wems blutend um Freiheit zu werben gefällt: ;: Der Soldat ist in Ehren und seine That, Wenn vergeblich der Rluge geflügelt hat.

hell blinker der Sabel in Reiterfauft In der Jagd, die wir jagen, Wenn alle verjagen; Im Feld er regieret, im Bald er hauft, In ben Feind bricht er ein, der vorüber brauft: :,: Wen das Leben nicht beuget, den halts nicht feig, Und die Erd' ift ihm frei, wie das Geifterreich.

So sauset der Reiter zum wilden Strauß, Und die Belt läßt er schwinden, Um neu sie zu grunden; Ihn reizet kein sicheres Friedenshaus, Die Freude der Baffen sie treibt ihn hinaus:

::: Ber sich selber nicht achtend aus bochfte denkt, Dem wird alles das Andre dazu geschenkt.

Und kehrt er vom Sieg, ift das Friedensmahl Bon dem Burger geruftet; Bonach ihn gelüftet, Das bietet die Schuffel, das blinkt der Pokal, Und die ftolgesten Madchen find seine Bahl. ;: Denn so oft, wie verjüngt, er dem Tod entrinnt, Er die Gerzen der Frauen sich mehr gewinnt.

Und finte er auf bebendem Boden ber Schlacht In dem bligenden Toben, So träges ihn nach oben Bas den himmel bewegt und der Erde Macht; Rein schönerer Tod ist gesehn und erdacht. .;. Drum die Belt muß ihm dienen im Leben und Tod, Selbst ber Tod ihn begrußen wie Morgenroch.

> Bulfing. (fchiebt ihm die Kruge ju.)

hier, bogel! Du haft es gut gemacht. Boch lebe ber Schill und bie Franzenjagb!

Reiter.

Er fingte euch am beften.

Gifenfrig,

Mir gudte in bie Glieber,

Den Sabel heraus! und die Franzen nieber!

Infanterift.

Es will nur verzweifelt ben Krebsgang gehn.

Pogel.

Wachtmeister ihr mußt hier ben Priester versehn, Ich machte ben Kuster, nun legt ihr aus: Dies Nest wird mir eng, wie die Falle ber Maus.

Bulfing.

Der Schill ift fur bich wohl ein eigner Mann, Siehst andern die Psiss an der Nasen an, Ihm weißt du's sogleich nicht abzuspüren, Drum scheint seine Nase dir nur zum Führen.

Bogel.

Mit Gunft, herr Bulfing, ich wollte nur fragen. -

Bulfing.

So laß zum Bescheib dir ein Beispiel sagen. Bor Kolberg machten wir manchen Ritt — Die Welt hats erfahren, so wirst du es wissen — Oft mochten sie brinnen zu lang uns vermissen, Doch kamen wir, brachten noch Beute dir mit, Und wie wir gesiegt und gekommen, Warb eifrig gefragt und vernommen. Eins ging es uns hart an der Leber vorbei, Es war eine Schande: Verrätherei hat um Gelb den Franzosen die Schenke gesagt, Wohin er sich öfter auf Kundschaft wagt;

Wir reiten felb britt, find faft icon beran, Mle jum Gluck eine Magb es uns fund gethan. Da fanbt' er mich hin, um ihn anzumelben: Er folg' auf ben guß mir und unbegleitet. -Ich wurde gefangen; ich harrte; ba bellten Die Sund', und allein gang laffig reitet Der Major in ben hof; ich erfchraf - er fam, Und als man ihm höflich die Waffen nahm; Da fagt' er ruhig mit ehrlicher Mienen: So will ich mich treulich gefangen geben, Drum fdieg' ich fie ab, und reiche fie Ihnen. Doch wie ftusten die Wicht', als, wie Donnerwetter, Muf ben Doppelicug bie berufenen Retter Borfprengten! Da half nicht halten, nicht haft. -Rur Ginen entließ er jum Frankenheer, Dag er ihm, wie fie une in ber Enge gefaßt, Berkunde die richtige Hiobsmahr.

Reiter (ju Sogel).

Ja! Freundchen, bas hab' ich bir mitgemacht.

Sozel.

Ja! Bruder, das hab' ich dir gleich gedacht. Wer hatt' auch fonst wol dein Theil getrunken: Wenns hier nur dem Franzmann nicht besser gelungen? —

Reiter.

Du meinst, bag wir bier in ber Falle sind? Mein Guter, bavon hab' ich besseren Wind. Rur kurzlich kam von bem Engelsmann Ein Bote, ber hat ihm zu wissen gethan, Daß er uns mit Schiffen zu hulfe kame.

#### Sogel.

Rlug' wars, wenn er uns auf bas Waffer nahme, Denn allerwarts auf bem festen Land Hat boch ber Kranzose bie Oberhand.

#### Reiter.

Es heißt, ber Major hat zurückgeschrieben: Bis Deffreich die Franzen zu Paaren getrieben, Wollt' er in ber Festung sich segen und halten, Dann wieder im Freien regieren und schalten.

#### Gifenfrig.

Ich fage, nur gleich scharf zugehaun: Was will er auf Deftreich lauern und bau'n?

#### Infanterift.

Bu allen Friebend: und Kriegeswerken Muß man sich gehörig bereiten und ftarken.

#### Bulfing.

Der Bauer ist immer so klug als ber Kaiser, Weiß alles zu meistern und macht es viel weiser; Doch sestet ihr ihn auf ben hochsten Thron, Gleich war' ihm ber Wis auf ben Mist entstohn. Was wollt ihr nur tabeln und Klügeres wissen, Eure Weisheit hat Schill in den Schuhen verschlissen.

#### Bozel.

Da wollen wir hier ben Blaurock fragen, Den haben die Schuhe durchs Land getragen, Und die Schellen der Gaul' ihm die Seele gestimmt, Daß er wandernd die Weisheit der Welt vernimmt. Schill (im Rarnerhemde und but).

Die Schellen gehoren bem luftigen Rath, . Und stehn ihm zu Dienste, ba er Mangel hat.

Sozel.

Sut, Fuhrmann, und bift du kein trauriger Rath, So sag mir, warum wol bei Winterzeit Der Fuchs im besten Pelze geht.

Ødill.

Er fcheut

Das Wetter, barum futtert er ihn aus.

Pogel.

Da bift bu links! ber Pelz lagt ihn nicht 'raus.

Shill.

Ihr aber habt es willig ausgezogen, Das bunne Kleid, das euer Herz verbarg, Und so sollt ihr zum Dank von mir erfahren, Daß ich zwei Rocke trug. Dies ist ber achte. (wirst das hemd ab; alles fährt auf und steut sich ehrerbierig.)

Shill.

Steht ihr zu mir, wie Manner brav und treu, Dem Ruhnen ftehn bes Gluckes Machte bei! (Schill ab von allen geleitet.)

## 3meiter Auftritt.

(Zimmer.)

Sagen.

Bar ich nicht thoricht, wie ein toller Rnabe, Mit Born und Barte Rubolf zu erbittern? Ich war zu sicher, und verfuhr mit ihm, Bie ich bas Burichchen fonft zu fcreden pflegte. Run find' ich mich verwickelt, benn er weiß Den Sandel, und fie hat ihn herbeschieben. Das ift bes blinden Degens blindes Bert. Bas brangt er ist? was offenbart er alles? Ber follt' es glauben, fåh' ere nicht mit Augen! Des Geiftes freien Blick und kluge That Rind' ich boch nirgend als bei mir allein. Sie überfehn ben Bortheil und erjagen Den Schaben eifrig, blind fur feine Beichen. Run fturgt ber Unfinn fich von allen Geiten, Mit Rudolf überspannt, mit ihr empfindelnd, Mit Degen in ber barften Urgeflalt, Berliebter Unaft und Dummheit taumelnb Rind, -So fturgt er auf mich ein, ha! ha! Die Wellen Sind unter mir, und ihr vergeblich Rampfen Dent ich aus meiner Sohe zu beherrichen. Jest lag und horden, bag bie Spaherlift Die Macht ber That jum rechten Biele richte. (tritt in eine Tapetenthur.)

# Dritter Auftritt.

#### Emilie.

Es ift bie Stund', und Rubolf ift nicht ba. Ram' er bod nur! ohn' ihn ertrug' ichs nicht Bas zu bes allgemeinen Unglude Dede, Womit bie Liebe weihend mich umhullt, Die kalte Rechnung und ein blinder Wunsch Muf den beklommnen Frauenbufen malgt. D ihr feid glucklich, die bas frifche Leben, Wenn boch euch Leibenprufung Gott verhangte. Begeiftert ihr fur Beiliges verblutet, Binfinkend ichon ben offnen himmel feht, und hochgefeiert em'ge Kronen tragt. Doch fein erhebendes Gefühl erleichtert Das Leiben, bas ben Gingelnen erbruckt, Der feinen Schmerz nur fur fich felber fuhlt. So weinen Frauen oft im harten Dienft, Benn robe Manner rucffichtslos gebieten, Benn fie geliebte Rrante forgend pflegen, Wenn fie bas Siechthum ofter felbft versucht, Wenn langer Rummer ben Betrogenen Die Welt verhullt, ber fie fo gang gehörten. -Uch! und fo jung hatt' Alles ich erbulbet, Wenn du mich, Rudolf, nun in Roth verließeft. D faume nicht! reiß bich von Allem los! Bier wart' ich nun, mich martert biefe Stunde, Mit jedem Pendelpicken wirft die Uhr Rur einen icharfern Pfeil in biefes Berg,

Das sich umfonft zu fluchten sucht und angstlich Gebunden kampft. - -

D Gott, ich will ja bulben, Wie mir bein weifer Rath es auferlegt, Much folgt ber Frauen unbestimmte Seele Gern einem fremben Willen, wenn fie nur Der Reigung Recht und bes Gefühls bemahrt; Doch widerwillig zu bem schlechten Mann Mus biefes Junglings heiliger Umarmung Mich zu verstoßen! nein! es war' mein Tob! - Wo fonft kein Wille maltet, wie die Welle Bon felbst ber Liebe Reigung weiter zog, Tobt nun es wild zu ftraubendem Entschluß -- Und bennoch halt mich meines Baters Ungluck. D fomm, Geliebter, gieb mir beinen Billen, Aus diesem Labyrinth den klugen Kaden! D Rudolf! konnteft bu mich jest verlaffen, Burd' ich allein ihn finden und erfaffen? (Eritt in den Fenfterbogen, ftust bas Saupt und fieht hinaus.)

#### Bierter Muftritt.

Rubolf (tritt ju ihr).

Emilie!

Emilie.

So bift du doch gekommen? Kaum hofft' ich mehr auf dieses Trostes Licht, So immer dunkler zieht es um mich auf. Uch! und wenn du nun wieder von mir gehft! —

#### Rubolf.

So geh mit mir, verbinde bich mit mir, Auch wenn ich falle, macht mein Gut und Name Dich frei. Du haft gewählt, fein andres Leiben, Als beiner Wahl, ift beines Rummers wurbig.

#### Emilie.

Des Baters Ungluck mar' ein ew'ger Vorwurf.

#### Rubolf.

Bas wird ihm mangeln, wenn bu felbft nicht barbft?

#### Emilie.

Ach Rubolf! lehre mich nicht weiter benken, Als nur mit bir, nicht ohne bich zu leben. Und folg' ich beines Rathes guter Meinung, So sind wir selbst und er ist mit verloren, Wenn nicht von Gott ein Wunder uns errettet. Denn du willst nicht aus diesem Sturme fliehn.

#### Rubolf.

Sorgst du um ihn, wenn dich du willig hingiebst?
Um ihn, der dich in seine Rechnung schreibt,
Wie eine gute Zahl, die Schulden tilgt?
Ha! dieses Seelenhandels bose Wahl,
Die keine Menschenwürde, kein Gefühl
In seines Kindes Busen achtet, sie Kimmt ihm den Unspruch auf die Macht des Namens,
Den Liebe giebt, nur Liebe mächtig macht.
O die Natur klagt schreiend wider ihn!
Wenn sich das Unglück ringelnd zu des Vogels
Wehrloser Brut mit Schlangenrachen hebt,

So flieht entfest er bei bem erften Blick Der Morberaugen, boch ihn bringt verzweifelt Die Liebe wieder; und nicht gleichen Rampf, Dhnmachtig flatternb um bie blut'gen 3weige, Befteht er, bis er mit ben Seinen ftirbt. -Und dieser Bater opfert um sich felbst. Richt um fich felbft, um feine Pfennige Bu retten, feines eignen Rinbes Berg? Und bu willft feine Rechnung noch bebenten? Wie? fragt fiche bier um elend Gelb und Gut? Gilte nicht ben Rampf, wo jeber Eble fich, Furs Vaterland sich felbst und seine Lieben, Geweiht auf einen beil'gen Altar bringt? Bift bu nicht mein, und lieb' ich nicht mein Leben, Und bring' iche nicht, bringft bu bein Gluck nicht bar? bier gilt fie nicht bie niedrig kluge Rechnung, Die wiber die Natur und Gottes Ordnung Ein Bater hart und freventlich erbacht. Er liebt bich nicht, er kann bich nicht begreifen, Drum hat er so gefühllos bich verkauft. Du kannst für ihn nicht benken und nicht sorgen, Denn was du haft und bieteft, gilt ihm nichts. So wende bich von jener niedern Belt, Denn fein geweihter Geift gebort ihr an.

Emilie.

Satt' ich ben Vater und er mich verloren? Bas foll ich benken, ach! was foll ich thun?

Rubolf.

Komm, lag uns eilen, laß es gleich geschehn, Wo nichts zu zögern ift und zu bebenken.

#### Emilie.

Bebenken ? ach! ich habe nichts bedacht, Du übertaubst mich, und ich glaube nicht.

#### Rubolf.

hier kann dich nur Entschluß und That erretten. So zweisse nicht an meinem treuen Wort, Und rette dich zu meiner treuen Liebe, Nun jene falsch und grausam dich verräth.

Emilie (nach einigem Nachdenken). Soll ich entfliehn aus meinem Baterhause, Wo die Gewohnheit mich mit vielen Fäben So heimlich hält an allem was mir eignet, Wo die Erinnrung an die heitern Tage, Die ich als Kind, der guten Mutter Freude, Bertändelte, die, später auch ihr Trost, In ihren Leiden ich verseufzet, doch Run, wie ein heiligthum, mit frommem Sinn Oft wiedersuche, — hier wo mich dies Alles So gerne hielt', hier soll ich ewig scheiden? Und nun so plöglich, da ichs kaum gedacht? D lieber Rudolf, sind' ein Andres aus!

#### Rubolf.

Kein Undres seh' ich, boch gefällt es dir, Und zwingt dein Herz dich, hier noch zu verweilen So weile gern, ich will mit aller Macht, Die Schill mir leicht gewährt, dich wohl behüten. Doch diese Hülf ist nur von kurzer Dauer; Schill wird mich bald entsenden, und du bliebst Berlassen, wenn ich siele. Emilie.

Lag mich nur

Bis Abend mich befinnen, lieber Rudolf.

Rubolf.

So sehn wir uns bei den Platanen wieder, Ist dringet ein Geschäft und ruft mich ab. (Sie begleitet ihn.)

# Funfter Auftritt.

Sagen (fommt hervor).

So war es? — also fragt es sich, wer hier Die Macht in Banden hat? Du Thorichter, Willft mich verberben, ohne mich zu furchten, Salb gutig schonend, halb zur Strenge fertig? Du hatteft mich in Banben, warft bu klug und nicht aus Lieb' ein allzuedler - Rarr. Sa, ja! bich hab' ich vollig ausgelernt. Much bich, mein Tochterchen, bu wirst bem Garne. Das er um bich geworfen, nicht entschlupfen. Dann gieht mir Degen Saus und Guter aus; und wo ich fonft ber kluge Bagen hieß, Da hort der Nachbar auf die Straße tretend Der Weiber Wundern und der Manner Weisheit, Des Feindes Lache, felbft bes Rarren Spott. Dann wird mich bie Emporerin zu Gnaben Aufnehmen und ben Bettler bis ans Enbe Mit milben Gaben pflegend unterhalten, Wenn fie nicht vorzieht, gleich mit ihm zu fterben, -

Benn er nicht übrig bleibt, um feinen Feind, Der hingeworfen feine Rnie' umfaßt. Großmuthig, wie ein Ronig, aufzuheben. Willft bu nicht biefes feltne Gluck begehren, und rudwarts bich, ein wunderbarer Bogel, In feinen himmel beben, guter Sagen ? Die mahre Rlugheit weiß von feinem Glud, Das taufchend auf ben Moglichkeiten fpielt. Drum war' es auch ein Gluck, noch gilt es nichts. Wer hat gehort, daß folche Moglichkeiten, Daß foldes Strebens Widerspiel und Schwanken Meines Raufmanns aute Rechnung Begrundeten? wer murbe bie versichern? Gieb bich bem Bahnfinn in die tollen Sanbe, So fahrst du sicher in die nachste Pfüße. Was aber wollt ihr? wer ist hier der Meister? Bin ich ein Spielball in ber Narren Sanben? Rein! war ein Rluger je ber Narren Meifter, So ift die Berrichaft mein; und ich gebiete Entwirrung biesem thorichten Gewebe. Wie aber? wie? - Er hat die Macht in Banden, und will fie brauchen, und die Belbenbraut Wirb sich entschließen, Batern zu befchimpfen, um bem Gelufte, bas mit bunten Namen Berschiedner Tugenden sich ziert, zu frohnen. Sie will fich nur bis Abend noch befinnen - -So! hm! bis Abend alfo konnt' iche auch. - Will ich fie fluchten; er vertritt den Beg. Bu jeder Laune giebt er ihr die Freiheit. -(zeigt große Unruhe, dann bricht er aus)

Es geht . . . er giebt fich felbst in meine Banbe. Ich lege mich in bunklen hinterhalt Bei ben Platanen, und ein fichres Mug' Und eines leichten Kingers fuhner Bug; -So fallen alle Schranken um mich ein : und, hagen, bu beherrschest, wie zuvor, Mit sicherm Rath die Menschen und bas Gluck. Mogt ihre im Frieden ichelten; boch ber Rrieg Macht eine Tugend braus; ben Fertigften Sieht man in Rranzen gehn. Und hier gewinnen Wir beibe : mir geb' ich bie Freiheit wieber und ihm verhelf' ich fruber in ben himmel,. Der feiner Tugend fich zu lange ichließt. und fie? - erfdrickt, bekommt vielleicht ein Rieber, Das jeder Urgt vertreibt; und Degen troftet Mit junger Liebe, wie man Frauen troftet. - - Ba, ha! mich hat ber Pfarrer auch gelehrt: Du follst nicht tobten! Doch mein eignes Auge Bat prufend einen beffern Spruch erfpaht: Der Bortheil ifte, der aller Belt gebietet, und ber ift Ronig, der ihn recht verfteht.

(ab.)

٠.

# Sechster Auftritt. Schill. Rubolf.

Shill.

(ohne ben eintretenden Rudolf zu bemerken.) — — So mußt' ich meine Krieger finden — ja! Sie sehen auch des schwachen Eises Wellen, Die bes Berwegnen wassernahen Fuß umkranzen, sehn das ferne sichre Land, Und die vertraun, vertrauen blind auf mich. Und ich? — wohl fürcht' ich nicht den Schlachtentod, Der, vielvertraut und freundlich, hellen Schein Um meine Schläse wöbe, wenn die Menschen Der Tod mit dunklem Schleier sonst verhüllt, Wohl sich, und nur fester, wenn es weichend Mich rings umwankt; — boch muß ich sechtend jagen, Um freudig und lebendig in die düstre Und stille Nacht zu schaun, die immer näher Vor meiner Hoffnung schattet: Diese Ruhe, Des Todes Bild, jagt alle Nachtgespenster Durch meinen Seist; ich muß sie von mir wersen.

#### Rudolf.

Was sichst du sinnend in der leeren Luft? Seit wir heraus sind, sah ich dich nicht so.

#### Shill.

So ward wohl nie jum Sinnen so bie Zeit. Horft bu von Muller? ift er noch nicht ba?

#### Rubolf.

Wie follt' er wohl! ift er boch kaum gegangen.

#### Shill.

Ihr hofft nur langfam und ertragt bas Warten.

#### Rubolf.

Soll man nicht tragen, was man felbst gewählt?

#### Shill.

Rennst bu gewählt mas bir bie Roth gebietet?

Rubolf.

Die gleiche Roth gebietet andern andres.

#### Shill.

Und bennoch zwingt fie mich, weil ich es bin, und was bu Wahl nennft, mahlt' ich ohne fie So wenig, wie ber Fifth ben trodinen Boben. Du weißt ich ritt mit rafchem Muth binein, Ba mar mein Sporn, mein Sattel mar ber Gifer, Und unaufhorlich bacht' ich meine Streiche Im ruft'gen Strauß zu fuhren, bis ich fo Den walfchen Keind gezüchtigt und gefällt. So fur bes Kahrwinds frisches Rauschen fteigt Mein kuhnes Segel; und nach bofen Stogen Keinbfel'ger Binbe nimmt mich biefe Stille Berratherisch in ihren falschen Schoof. Des Kriegers Loos wahlt' ich im Thatenfeld; Und in bes Traumers Rlaufe find' ich mich : Wie fann ich freudig warten, wie ertrag ich's, Statt rasch zu handeln, die gestorbne Zeit Mit ihren Traumen wieber aufzuwecken, Und aus der Deutung luftiges Gebau Ins Meer ber Bukunft kunftlerisch zu treiben Balb hoffend halb in Kurcht? Bas fiehst du fo Bermunbert? bunt' ich bir auf frembem Boben ? Bobl gar auf beinem? Denn Gelehrten giemt Bohl eber fo in Thorheit fortzufinnen?

#### Rubolf.

Mich wunderts nicht, auch nenn' ichs keine Thorheit. Doch überraschend fast mich bieses Wort, Das wie aus eigner Seele mir ertont.

#### Shill.

Lobst bu mir jeden Araum und jedes Sinnen, So hab' ich Muth dir nichts geheim zu halten, Und traun, sind wir und selber unbegreissich, Wie soll das Unbegreisliche nicht sein, Daß oft der Geist befreit die Zukunft sieht? So steht noch immer ein Gesicht vor mir, Das mir erschien, als einst der Todesengel Des Baterlandes durch das Lager ging Und unsre Wahlstatt ihm zum Grabe weihte. Viel hat es mir bedeutet, nur der Ausgang Ist immer noch verschleiert, denn es irrt Des Menschen Auge von dem rechten Sinn; Doch dränget heller unauschörlich, nun Entscheidung naht, des Traumes Bild sich vor. Will es ihn jest bedeuten, diesem Ausgang?

In Morgennebel herbstlich eingehült gag unfer heer schon in des Todes Garn, Denn auf den Bergen, die sie nächtlich kühn Erklimmet, hielt des Feindes Macht im Rücken. Noch war es still, der abgemesne Schritt Der Wachen war der einz'ge Ton der Nacht, Die über viele vor dem ew'gen Schlaf Den legten labend gos. Doch ich verfehlte

Das Bunberthor bes bunten Bunberreichs Der Nacht, fo oft ich einzubringen suchte, und machte hartgelagert bei bem Keuer. Doch wie ber Morgen fam, und schon die Flamme Erblaft' und hoch bes Rauches braune Gaule Mit leichter Reigung in ben Rebel bob, Da fand mein flieres Muge furgen Schlummer. Und wie ich einschlief, ichien ich ichnellen Flugs Des Rauches hohe Caul' hinanzufteigen, Und auf ber Spite warf mit Klugelichnelle Sein leichter Wirbel, daß ber Schwung mit Wolluft Und Angft jugleich burch meine Blieber judte, Mich in ben hellen himmel boch empor. Und wie es unaufhorlich hoher ging, Da brach ich unwillkurlich gurnend aus: Bas bebft bu mich, verratherischer Rauch, Bom Kelb ber Ehre wider Willen fort? und feierlich entgegnet eine Stimme : "Des Bolges Geele tragt bes Burbigften "Befreiten Geift gur lichten Geberhobe. Und ruhig fand er, und ich schaut' umber. Da jog ju meinen Fußen ein Gewitter, Der Donner ichlug, die Blige gudten burch, Bis fie bie Bolfen, wie ein Feuermeer, Entzundet, und burch ihre Klammen mir Das gange Lager ichimmernd roth erichien. Dann brach nach diefem unverlofchten Blis Ein unaufhorlich Donnern hinterbrein; Und ploglich war bas ganze heer versunken. -Es wurde ftill und Racht, nur zu ben Rugen

Sah' ich bas Feuer meines Rauches noch; Und wie ich naber und genauer fcaue, Seh' ich mich felbst, vielfach burchbort und Saupt Und Bufen überblutet, und allein, Richt unter anbern Tobten auf ber Bahlstatt. So lag ich scheuflich ba. Ich fprang entfest, Durchblist von Graufen, daß die Saare ftanden, Buruck, und fank — und trat auf Bergeshohn. Und wie ich fürchtend spahte, trat ein hohes Berklartes Beib ju mir mit fanftem Blid, Der himmlisch machtig mein erstarrtes Berg Mit fuger nie empfundner Luft belebte; und eine Kahne neigend fprach fie bies : "Erfullt fich bies Geficht, fo bift bu Sieger." Dann trat fie grußend in ben tiefen Mether. Sie ftieg, und wie fie ftieg, erschollen ferne Ron unten Melobien und pieler Stimmen Gedampfter Jubel; bann erhoben fich Die Stimmen lauter, bis ber Tone Branben Mich wild umffurmt', und raube Trommelwirbet Bu jener ungludfel'gen Schlacht erweckten.

#### Rubolf.

Ein wunderbar bedeutungsvolles Traumen! Haft du schon damals fo von dir gewußt?

### Shill.

Das nicht, bu horst ja wie ich es erfuhr. D glaub' es nur wir wiffen von uns felbst Biel weniger, als kluge Thoren mahnen, Und was bas Großte und bas Tieffte ift, Das je ein Menschengeist gefühlt, das gab Dem unbewußten in geheimer Weisk Der Gottheit Hauch, der innerst ihn regiert.

#### Rubolf.

Dem sie es gab, er mußte wurdig fein, Denn bem enthullt kein Gott ein hohes Biel, Der in bem Staub nach Staubesschimmer grabt.

#### Shill.

Du nennst mich wurdig, und ber eigne Stolz hat so mich nennend so mich aufgehoben. Jest aber ist die schärffte Prüfung da, Und grade jest faßt lahmend jener Traum Mir in die Seele, der mich einst ermuthigt.

#### Rubolf.

Wie fagst bu? benest bu mehr aus ihm zu beuten, Als bag er bir bein Innerstes verrieth.

#### Shill.

Ich deute nichts aus Zeichen und aus Träumen Als was sie wirkend selber mur bebeuten. Warum erscheint mir unauschörlich nun Mein eignes Schreckbild mit den vielen Wunden Im Busen wieder an dem öden Ort, Der Räuber Wohnung? Ist des Kriegers Ehre, In offner Schlacht zu sinken mir versagt? Sie haben Gold für Meuchler angelobt, Und Gold ist schlechter Wenschen mächt'ger Gott, Der sie regiert, wo blendend er sich zeigt. Rubolf.

Sei du getrost, des Kriegers Loos ist dir, Dem achten Krieger sicherlich beschieden. Doch wo wir fürchten, laß uns sorgend vordaun. Kein Teutscher und auf unsver Seite keiner Denkt solche That, die Fremden aber sind Durch klugen Scheines Kunst gar leicht zu täuschen, Wenn du mit andern gleiche Zeichen wähltest.

Shill.

Du wahnst vergeblich Kurcht burch Kurcht zu zügeln. Es ift fein Rath als mit ber Wurgel fie In tapferm Wagniß in des Tobes Rabe, Den ich vor allen muniche, zu vertilgen. In biefer Stille lauern ungefcheucht Der Stille Rinber, ichleichenbe Gefpenfter; Drum bore meinen wohlerwognen Rath! Ich habe prufend meiner Reuter Muth Gebilligt, und je mehr im neuen Corps Der 3meifel fußt, um befto nothiger Ift eine That und eines Sieges Starkung. Dazu nun municht' ich Mullern uns zuruck, Und febr willkommen wurd' er unfre Macht Mit Reulingen vermehren, bag wir Pommern Befrein, und diese Quelle wieber offnen. So fattle schnell und spah', von wenigen Begleitet, por der Morgenrothe reitend. Des Keindes Plan' und Macht und Stellung aus. Nur wenn des Kuhrers Aug' und Plan nicht trugen, Bird gutgeftablt bes Tapfern Gabel fiegen.

(Rudolf mendet fich jum Abgehen. Der Borhang fallt.)

# Dritter Aufzug.

Marttplas.

(Im hintergrunde find Refruten aufgestellt, und werden bewaffnet. Es ftromen neue ju. Schill schreitet mehr gegen ben Bordergrund gedankenvoll auf und ab, und ertheilt von Zeit ju Zeit an Offiziere, die zu ihm treten, feine Befehle.)

Erfter Auftritt. Burger.

Erfter Burger.

Sevatter, kennt ihr ihn? Ich mocht' ihn sehen. Es ist boch wichtig für bie Folgezeit Bu wissen, wie von haar und Bart und Blut Und haltung Schill gewesen, wenn sie fragen.

3meiter Burger.

Sch fürchte sehr, nicht jeder sieht die Tage, Die ein gewöhnlich Schicksal ihm verspräche. Man sagt, verzweiselt wird er widerstehn, Die Stadt, sobald er unterliegt, verbrennen, Und sich ein Grabmal baun aus ihrem Schutt.

Erfter Burger.

Da war' er arger, als ber Turk, ber boch Die eignen Stabte nicht in Flammen sest. Rein, Schill hat guten Leumund. Mancher Mann Soll seinen Beistand, als er noch um Kolberg Auf die Franzosen jagt', erbeten haben. Dann schlug sein Sabel in die Wütriche,

Wenn fie fiche nicht verfahen, ploglich ein, Dem Burgeremann ju Gulf für fie jur Warnung.

Dritter Burger.

Seht da, Gevatter, ben sie alle angehn, Der muß es sein, ein hübscher Mann, mir scheint Er blond, nur eingebrannt. Kommt näher hin.

(in den Sintergrund.)

#### 3meiter Auftritt.

Refrut (ju Schill).

Bei wem werb' ich mich melben? bin ich recht, Benn ich bei euch mir meinen Plag erfrage?

Sáill.

(zeigt auf die Reihen im hintergrunde; Refrut ab. Buffing ftellt einen Trupp Ankömmlinge im hintergrunde auf).

Bulfing.

Ich melbe meinen Trupp.

Shill.

Bu Sauptmann Otto. (Bulfing ab. Schill eritt in Die Salle.)

Dritter Auftritt.

Degen. Sagen. Gottharbt.

Degen.

Wie wenn im Spåtherbst Abends aus dem Walb' Und Feld die Dohlen-fawärme# zu der Städte Obbach in Thurmen und Gemauer ziehn, So wimmelts hier von allen Seiten zu. Was fagst du hagen? will dichs noch bebunken, Daß dies ein Spiel sei.

Pagen.

Mich bebunkt so viel, Daß nicht die Halfte willig folgt, und wüßte Der Nath nur klug zu handeln, wars ein Leichtes, Schill zu entwoffnen und vor Münderung

Schill zu entwaffnen und vor Plünberung Die Stadt zu schüßen . . .

Degen.

Still! um Gottes Willen.

Bagen.

Ia, Dank sich zu verbienen, ein Verständniß Mit Abignac, die wenigen Husaren Bei Racht entwaffnet, und die Uebrigen Bom Iwang befreit . . .

Gottharbt.

Hetr Hagen, diese Sprache Ift nicht für eines Teutschen biedres Ohr, und mit Verachtung stößt er solche Wünsche Und seinem Herzen, das auf diese Seite Mit guten Wünschen, Hoffnung und Gebet Sich treulich halt.

Hagen.

Doch wahrlich sein Verstand nicht, Denn aus des Unverstandes wildem Wirbel Muß er sich selber vor dem Schwindel stüchten. Degen.

Ja! aber helfen kann er leider nichts.

Sagen.

Auch bu nicht? ber bu fonft boch andrer Planen Mit gutem Rathe schnell zu helfen weißt.

Degen.

Ja in Gefchaften und in Friebensfachen.

Sagen.

Das aber haft bu nicht bebenken wollen, Daß Krieg uns manches Friedenswerk verhietet.

Degen.

Es wird fich zeigen, baß ichs klug gemacht.

Gotthardt.

Kommt hier zur Seite, Schill tritt aus bem Gange. Seht ihr bes Mannes forgenvollen Blick? O gabe Gott die Macht zu beinem Trachten, Denn bu verdienst ben Sieg in freien Schlachten.

Bierter Auftritt.

Muller. Schill.

Muller (mit einem Gefangenen).

Ich bin zuruck, und melbe, baß ich punktlich Rach beinem Willen alles ausgerichtet.

Shill.

Sei mir gegruft, ju lang' entbehrter Freund.

Muller.

Wie? war ich bir zu langsam? sah' ich boch 3wei Pferbe schäumend stürzen unter mir Und auch das britte trug mich kaum zur Stelle.

Shill.

Weil ich bich so gekannt, entbehrt' ich bich.

Muller.

und fandteft boch mich wohlbebachtig fort?

Shill.

Wohl mancher Mann trinkt einen bittern Trank, Um zu gesunden und versagt sich Süßes. Ein folches Mittel war auch deine Reise.

Muller.

Wie aber konnt' ich hier so wichtig sein?

Shill.

Bernimm es denn, daß du dich felber schägest. Des Menschen Leben theilt sich zwiesach ab. Wie alles Wesen ruhet oder fließt, So ist es dort ein strudelkrauser Strom Und wieder hier ein stiller tieser See, Wo's in sich selbst viel wunderbares Wirken Mit Geistes: Aug' erspähet und betrachtet, Und so versunken auf die rege Hälste Kus schauerlicher Stille kaum sich wendet. Und viele sind glückselig dein verharrt Und viele, wunderbar geweiht, gekräftigt, Der unbedachten Menschen weise Retter, Mit em'ger Fackeln Licht hervorgegangen.

Doch heller stralt des andern Kreises Ehre, Der Thaten Chre, die in der Natur Des Menfchen ichones Ronigreich gegrundet, Und oft bewegend feinen Geift erneun, Benn Bolfer fich im Baffentang begegnen. In biefen gahl' ich und; mir ift bie Stille Unheimlich, schwindelt vor der dunklen Tiefe Und fluchtend eil' ich unter laute Menschen. So schwamm ich nun auf jenem stillen See Beklommen wartend, bis bu mir ben Strom Den uppig braufenden und wild bewegten Mit raschem Sturz in seine Stille wirbelft, Wie du ihn immer führst und nur in ihm Dein Leben liebst. Drum hab' ich bich vermißt, Bie ich mein reges Element vermißte, Bo mir bie beften Plane rafch begegnen. Und jeber neue nicht gehoffte Strubel, Den Plan verandernd, fcnell Entschließung heischend, Mid ubt und ruftig zu bem Biele tragt.

#### Muller.

Wenn ich was du mir rühmest dir gewährte, So that ich mehr, als mir bewußt gewesen.

#### Shill.

Das ift wohl jebes Guten eigner Ruhm. — Doch warum führst bu ben Gefangnen mit?

#### Muller.

Mir selbst das Hauptgeschaft erwählend bracht' Ich biesem Mann, der in des Königs Namen Die Insel rings beherrschte, den Befehl, Womit du mich hinüber fendetest. Run weigert' er sich bessen, doch sogleich Ergriff ich ihn, versandte dann den Aufruf Mit seinem Namen, den er nun gezwungen Uns doch geliehen, und erscheine nun Bor beinen Schranken und der Mann mit mir, 3war einer nicht so willig, wie der andre, Doch sind wir hier, und mehr bedarf es nicht.

Schill (ju bem Gefangenen).

Wie? glaubteft bu, baß ich jum Scherz gebroht? Dein Leben ift verfallen, Thorichter.

(ju Muller)

Doch laß uns weiter prufend bies betrachten. hat er auch Undre gegen uns emport?

Muller.

Das that er nicht, und konnt' es auch nicht wohl:
Denn Alles jauchzet bei dem Namen Schill,
Und lustig klingen überall die Waffen
Bom Staub' entblößet, drängend summt der Schwarm
Den breiten Weg zum Meeresufer her,
Und wimmelnd regts im raschen Rudertakt
Sich näher auf dem weiten Fluthenseld.
Sieh hin, noch strömen immer neue zu.

Shill.

Sie kommen freudig? du betheuerst mirs? Und ber verstockten Herzens weigert sich?

Muller.

Er ift ein Schwebe, biefer himmel, flar Und mild, erregt ihm kein Gefuhl; benn nur Der Schnee des Nordens und der scharfe Frost Treibt ihm das Blut ins blasse Angesicht; Wosür er glüht und strebt, sein Baterland, Ist ferne jenseits sicher ihm und frei.

Shill.

So sperrt ihn ein; gelinder ift was Pflicht Dem Fremden schien, als eines Teutschen Weigern, Wenn ihn das Vaterland beruft, zu ahnden. Wiewol im Kriege Widerstand mit Glimpf Zu übersehn, ift immer viel gewagt.

(Der Gefangene abgeführt)

hat fonft sich keiner biefem Ruf geftraubt?

Muller.

Auch beren giebt es leiber, boch nicht viele. Denn wer auch mochte, fürchtet beinen Born, Und zu erbitten hoffen sie bich nicht.

Shill.

So laß uns die Gerufnen eilig üben Und ruftig trachten, wie es uns geziemt, Der guten Meinung Ehre zu erftreiten, Womit die Bessern bieses Werk begleiten. (Nachdem Schill mit Mullern abgegangen, verläuft sich alles oder marschirt ab.)

# Funfter Muftritt.

(Racht. Feftungemalle. Platanen. Ausficht aufs Meer.)

Rubolf (allein).

In bein gelindes Licht, erhabne Bolbung,

Das bu mit golbnen feelenvollen Augen Mus beiner nachtlich blauen Tiefe ftralft, Dringt auf bes Blicks umhullter bichtenben Doch fuhnern Schwingen mein erregter Geift, Schwebt auf bes Meeres bunflen himmelsspiegel, Und eilt mit Gehnfucht zu bes lieben Gilands Wie duftgezognen, weit entruckten Ufern, Und schweift zurud zu ber vertrautern Rahe, Bo fich, wie hohe Schatten, Ball und Rufte Bon meinen Fugen vor bie Bellen giehn, Die, fanft anhallend, leichte, lange Rollen Muf unbewegtes Stranbgeftein ergießen. Bift bu es, meiner Rindheit liebes Canb, Bift bu es wieber, Wiege meines Muthe, Die einst des Junglings erste Thatenluft Bu ihrer Baffer himmelegrenze zog, Daß er auf Schiffen um die Erbe fliegend Mit frohem Wimpel widerkehrend fich Ein vielerfahrner, reichbegluckter traumte? Du bliebst es nicht; - geweihter ftehft bu mir In beinem Nachtgewand ein hehrer Tempel Mit Geifterschauern, mit erhebenben Unklangen hoher himmlischer Accorbe, Die nah und naher schon die Seele grußen — So wirtft bu um mich, beil'ges himmelezelt, So winkft bu weihend, fonft gewohnte Belt. Doch ach! umfonft erhebt ihr mein Gemuth, Da Liebe mich mit festgeflocht'nem Banb Bur hoffnung nieber und gur Wehmuth gieht. -D fab ich bich befreit, mein Baterland,

Durft' ich ein Retter bei den Meinen wohnen, und Liebesglud mir treue Bunden lohnen! — (hagen schleicht im hintergrund über bie Buhne in den Schatten ber Schiefscharte)

Es lohnt mich nicht. — Wie du, mir vielvertrauter Platanenschatten, sonst der Liebenden Leichtspielend bunter Schirm, mich nun mit kaum: Bewegter Trübe grüßest, dich umsonst Mit abgewehter Blüthen weißer Decke Erleuchtest, ach! so zieht um meine Seele Des nahen Todes Schatten, und auf ihm Liegt welk des Lebens helle junge Blüthe, Die hoffnung, abgerissen da. Noch einmal Nimm nun mich auf, trübsinnig Bild, das sonst Nur lieber war, je heimlicher bein Dunkel.

(Schuß. Aubolf wankt, erhebt fich, zieht ben Sabel) Ha! was war bas! find hier Berratherhanbe? Das schlägt zurud auf bieses Meuchlerhaupt. (fturzt in die Schießscharte.)

# Cechster Auftritt.

Emilie.

Wohin, Geliebter? dort verschwindet er — Dort schlug der Blig aus mordverbergender Verhaßter Nacht. Erstieg der Feind die Wälle?

(ift an der Brustwehr, und steigt hinauf)
Er flieht, er flieht, der Bosewicht! jest klimmt
Er auf die Pallisaden; seine Wehr
Fällt nieder; da ist Rudolf, holt ihn ein —

Er trifft ihn, ha! bart fturzt er in das Meer. Rein! er ift nicht getraffen, schwimmt davon. O führe, gut'ger Gott, zum fernen Strand Den bosen Mann und laß auf dieses Ufer Nie seinen Kuß entweibend wieder treten. Doch heißen Dank ruf ich zu beinen Sternen, Daß du den lieben Jungling mir gerettet. (Rudolf am Saupre blutend, hagens Buchse in ber band tritt zu ihr)

> Siebenter Auftritt. Emilie. Rubolf.

> > Emilie.

Du blutest; laß mich sehen; schmerzt es fehr? Rubolf.

Lag nur! es ift ja nichts.

Emilie (verbinder ihn mit ihrem Euch).

D wehre nicht

Der nahen Liebe sußer Sorgfalt, die Das rauhe Schickfal Kriegern selten gonnt.

Rubolf.

O noch viel seltner, als von Feindes Hand, Rührt Liebe Wunden so verwandter Waffen: Es war dein Bater, der auf mich gezielt.

Emilie.

Mein Vater ? | gut'ger himmel! — Rein! unmöglich! Rubolf.

Er wars; ich hatt' ihn fast erreicht . . .

#### Emilie.

D Rudolf,

D nimm ihn wieder von mir ben Gebanken! War er auch strenge, konnt' ich kaum mein Herz Bur Liebe zwingen, nie mit Witten schmeichelnd Bu meinem Wunsch ihn zubersichtlich wenden; — So dacht' er doch aufs Ungeheure nie. Sag' mirs, du hast dich wohl getäuscht, du sahst Ihm nicht ins Antlie, nicht genau.

Rubolf.

Er zeigte

Mir in bekannten Zügen feine Seele, Wie ich zu denken nimmer sie gewagt; Und Ueberraschung hielt den schnieuen Stahl, Bis ihn umsonst der Zorn von neuem zuckte. Und hast du diese Wasse nie gesehn?

Emilie.

ha! . . . Naters! Gott! mußt' ich es nur nicht glauben! Rubolf.

Nicht biese That, sein Innres, das sie zeugte, Entsehet beine Seele. Preise du Mit mir die Fügung, die ihn uns enthällend. Den hohlen Boden, den wir traten, zeigt, Und flüchtig seine Füße von uns wendend Zugleich den Anblick der enthällten Tücke In seinem Ang' auf immer uns verdeckt.

Emilie.

Uch! Rubolf, wie verwundest bu mein Herz Mit jebem stechend schonungstofen Wort!

Es ift ein tief gegrunbetes Befuhl, Das uns kein Wort und keine schnelle That Bertilgt, bes Rindes beil'ges Gigenthum. Erhaben und gebietend, wie ein Gott, Steht feit ben fruhften Tagen ihm ber Bater Bor Augen und bes frommen Kindes Mund hat nie mit andrem Urtheil ihn genannt, Mls ibn por allen ben vollkommenen. Und war er mir, fo lange noch die Mutter Ihr finnig trubes Muge freundlich forgend Richt zu bes Tobes Racht von mir gewendet, War er von unserm klöfterlichen Kreis In feiner eignen laut bewegten Belt Kaft immer fern, so stand im Klor der Kerne Chrwurd'ger nur fein bunfles Bilb erhoht. Und nun fo ploblich, ba ich ihn noch immer Mit auten Kinderaugen angesehn, Und nie an ihm gezweifelt, Gott! o Gott! Reißt jener Schleier, trifft mit fcnellem Blig Das Ungeheure mein erfdrodnes Berg; und ftatt bes Batere fteht in feinem Bilbe Bor meinem Mug' ein Frevler. - Rudolf, rette Sein armes Kind von biefem Anblick!

Rubolf.

Liebe,

Bergiß ihn gang, und wende bich zu mir.

Emilie.

Ia, nun bift du allein auf diefer Welt Mir noch in jener größten Liebe Band, Das Eines Hauses süßvertraute Namen, Wie die zu ihm sich liebend vorbestimmen, Berbindet, du allein, Geliebter, übrig. O durft' ich dich behalten! jeden Abend, Der Gottes Sternentempel mir erneute, Dankt' ich für beine Rettung ihm wie heute.

(man hort Erompeten.)

#### Rubolf.

Horch! folge mir; ich bauf nicht långer faumen: Mit ehr'nem Ton ruft mich mein Bolk ins Feld; Und fall' ich; bort in hohen lichten Raumen Sind treue Seelen baurender gesellt.

(Beide ab.)

# Achter Auftritt. (Albignace Lager.)

General Albignac und Carteret.

Carteret. Gebenkft bu biefen Sandel, General,

Roch vor bem Weihnachtsmarkt zu endigen? Soll Schill sich tiefer hinter Schanzen wuhlen? 3mar hier ist gut sein, jeder nimmt dem Bauer Das Kette sammt bem Sugen, ha! ha! ha!

#### Mlbignac.

Du thuft mir Unrecht, Carteret, benn bier Rath Menfchlichkeit und Klugheit Bogerung; und also ruh' ich nach bes Kaifers Meinung.

#### Garteret.

Des Kaisers? Sahst du je in seiner Hand Den Blis erhoben und nicht niederschlagen?

#### Albignac.

Freund, nicht ber Anblick, Einsicht lehrt ihn kennen. Der lastert ben Erhabnen, wer ihn rasch Jum Morben nennt. Es ist ber rasche Stoß Der milbeste für starke Wibersacher. Da führt er ihn und liebt ihn, boch die Zogerung, Wenn sich durch sie ein Krieg von selbst beendet, Den Ohnmacht und Verblendung angefacht.

#### Carteret.

Wie ging' es hier fo menfchenfreundlich ju? Albignac.

Braucht's hier noch Waffen, ba ber Feind bewältigt Die Tobeswund' im Herzen, niederliegt? Cartexet.

Du sprichst von Schill, bem kuhnen, unbezwungnen? Albignac.

Rühn ober nicht, balb steht er hoffnungslos Allein; sollt' er nicht fühlen, daß mit Destreich Der Nerve seinen Arm verläßt? Za, selbst Schon jest, wollt' er nur um sich und zurückschaun, Wo würd' ein Hoffnungsschein ihm nur begegnen? Der Teutsche kriecht am Boben; ohne Sinn Kür That und Tugend, ohne Vaterland, Wosür erglüht er, wozu braucht er Kamps? Bleibt ihm nicht alles, was ihn sonst ersreute? Im kalten Land' ein Leben ohne Geist, Nur in bes Bauches, in ber Sinne Dienst? Dies Volk wird ausziehn in den Freiheitskrieg!

Doch Schill warb ftark, wuchs wie bie Schneelawine.

Albignac.

Ber folgt' ihm benn? Rur Abentheurer, nur Berlaufne, bie ichon feit ber Schlacht von Jena Rach Beutezügen und nach Plundrung laufen. Rein Burger zog mit aus in biefen Streit, Der ihm fo fremd ift, bas ber erfte Reind, Der feinen Borrath muftert, ihm zugleich Die erfte Nachricht eines Rrieges bringt. Dagegen kampft ber Kranke mit Begeistrung Fur Ruhm und Baterland, fur beffre Gitte, Bomit fein Sieg ben roben Reind begluckt. Die Golbner fliehn, ber alte Raiferfis Rimmt unfer Beer und unfern Raifer auf. Bier wird bes Siegers Mund, bem lauten Sturm Gebietend, Friebe bonnern; und Europa Gehorcht, und Krankreich sieht ihn im Triumph. Die Rund' erwart' ich, um fie Schill zu fenben. Wird er auch bann noch seinen Ballen traun? Er wird es nicht. Go macht er wenig Larm, Der matte Musgang lahmet jeben Schwung, Den biefer Aufruhr etwan hie und ba Dem tragen Bolk gegeben Darum wird Der Raifer ruhmend biefes Bogern fehn. Denn feine Plane fur bas Erbenrunb, So weit der Sonne kraft'ger Strahl es trifft, Wofur erkennst bu sie? Wie kame wohl Der bag, ber gegen Gleich' und Starte fampft, Wie Rachgefühl, bas jungft befiegten Siegern Denkmaler ihrer Nieberlagen ftiftet, Bie tamen fie in ben gewalt'gen Geift,

Der auf bes Sieges ungehemmten Flugeln Rafch zu ber hochften Warte ftieg, und unten Der Menschen fleinliches Gewirr mit Rube Und fefter Berricherhand ergreifend lentt? Die Welt, die Frankreich murbe, ftaunt gu ibm Empor; die Wohlthat neuer Ordnung lehrt, Daß Gottes Finger felbft bem großen Mann Die Bahn gewiesen, Geift zu wecken, Sinn Kur Bilbung, Ruhm und Baterlanbeswohl. Dies find die Berte funftgeubter Sand, Die nicht mit Robbeit bricht und fturgt und muthet, Die fanft berührt und garte Stoffe formt. Richt widerftreben muß bes Menichen Geift, Richt Furcht, die Liebe hilft des Bildners Muhn. Das sieht des Raifers sichrer Blick, und will Den Wiberstand nicht strafen, ihn nur wenden. Dies, Freund, mar hier mit Beisheit zu ermagen.

### Carteret.

Richts, nichts von Milbe! Furcht und Schrecken treibt Die Luft zu Aufruhr besser aus. Das Schwert Soll nicht wie Spielwerk freundlich blinken, nein! Den Meutrern Blut und Todesnoth bedeuten, Dem Unterworfenen ein Grausen brohn, Daß gern er sein vergäße, wenn er könnte. So ist bes Kaisers Wille, General, Und wär' er anders, dennoch könnte nur Das Schwert entscheiden zwischen Schill und uns. Krieg will er, Krieg, und will durch kleine Siege Die Unzusriednen locken und ermuntern Und sammeln für den legten großen Sieg.

Auf Deftreich hofft er, boch verläßt es ihn, Wird wuthentstammt er nur verzweiselter In unsre Reihn sich stürzen. Wie der Wolf, Wenn ihn das Dorf umstellte, sein Gebiß Wenn nicht zur Rettung, doch zur Rache braucht, Stets eingedenk, daß jenen kein Erbarmen Beiwohnet, so ist Schill. Die Losung ist: Sieg oder Tod, den Sabel in die Franken!

Albignac.

Wie kamft du zu des Mannes eignen Worten? Carteret.

3war ist der Bote nicht von treuer Art, Doch wahr, wie ein Berrather Wahrheit braucht, Und klug und uns befreundet; benn auf Schill Ist ihm ein Anschlag mißgeglückt, so heißt es, Und barum floh er eilig in das Lager.

(ruft hinaus)

Bringt uns ben Fremden, ber bes Wintes harrt.

1

# Reunter Auftritt.

Bagen (fommt.)

Albignac.

Du flohst zu uns; so zeige bich bes Schubes Durch Wahrheit wurdig, bie du geben kannst. Richt unbelohnt wirst du mir treu berichten, Was Schill beschlossen, was er treibt, und wo Wir ihn verwunden konnten. Iho sprich.

Sagen.

Den guten Billen bring' ich gang, boch leiber

Die Rund' in halben Rissen, die des Kaisers Erhabner Feldherr durch mich Glücklichen Getreulich mitgetheilt vernehmen soll.
Doch, saß ich auch nicht sethste mit Schill zu Rath, Dies Eine, Größte drang zu mir heraus:
Daß er, obgleich die Rlügeren sich sträubten,
Das Aeußerste zu wagen fest beschlossen,
Die Stadt zu sichern andesohlen, Rügens
Und Pommerns Jugend auszurufen . . .

Albignac.

Beiter !

pagen.

und wirklich wimmeln überall bie Sassen Bon Bauern, ohne Wassen, ohne Schmuck, Der sonst die Krieger ziert. Ein jeder sucht Sich selbst die rohe Wehr, und tollen Muths, So scheint es, denkt man ernstlich auf den Kampf. Und schwillt die Stadt von immer neuen Schaaren; Ist Schill nicht müßig, ordnet alles an, und hoffnung stratt sein Aug', und wild erregt Sein kühner Flug den ganzen Vienenschwarm.

Albignac.

Menfch, fprichft bu Bahrheit? ober bentft bu, Thor, Durch gugenrebe wicht'gen Schein zu weben?

Sagen!

Mein Ropf ift bir fur biefes Wort jum Pfanbe.

Albignat.

Und wird die Stadt fich halten, find die Werke Im Stand' und wohlbefeget?

Bagen.

Meine Renntnif

hat keinen andern Boben, als ben Schein, Doch wollt' ich barnach richten, müßt' ich wohl In Wällen voller Streiter, voll Kanonen In schmalen Dämmen burch die tiesen Teiche Kür raschen Sturm ungünst'ge Zeichen sehn. Auch ward die Festung sonst ja schon erprobt. Allein man fände wohl ein Bessres aus.

Albianac.

Bas fagft bu, Carteret.

Carteret.

Ich sagt' es schon:

Es ift noch Krieg, noch koftet's Rampf und Blut.

Albignac.

Ich wußt' es wohl, die Festung lagt sich halten. (Nach einigem Nachdenken zu hagen)

Bas nanntest bu ein Beffres als ben Sturm?

Sagen.

Lift meint' ich, 3wietracht, Taufchung, Ueberfall.

Albignac.

Die Geister hast bu wohl genannt, allein Roch nicht beschworen. Zeig' uns beine Kunft.

Hagen.

Die Lift vor allen. Hore! Grades Wegs Dringt beine hauptmacht auf das nächste Thor, Des Sturmes Abwehr zieht ben Feind bahin, Man kämpst bis Abend, Racht verhüllt ben Plan; Und ich gewinne durch bekannte Furth Mit wenigen Entschlofinen festen Fuß Im Innern, und die Festung fallt. Doch früher Kann schon die Zwietracht ihren Dienst beginnen, Die sicher nüßt, wenn man sie recht bewegt.

Albignac.

Lehr' uns die frummen Bege, die bu fennft.

Bagen.

Wird gleich die Jugend blindlings fortgerissen, So ist der Bürger doch dem Schill, der ihm Als seiner habe Feind erscheint, nicht günstig. Stell' ihm ein Schreckbild auf, versprich die Stadt, Wenn sie dir einen Schuß entgegensendet, Mit Plündrung auszuleeren beinem heer Durch einen Tagsbefehl, den ich zur Stadt Nur meinen Freunden send', um helle Flammen Des Zwistes aufzustdren. Unterdessen Kimmst du die Zeit in Acht, verkündest Sturm Und hast gewonnen wie du dich nur zeigst.

Albignac.

Ich werde beinen Rath und Borfchlag prufen. Und um bir nun was billig zu vergelten, So laß mich wissen, was ich zahlen soll.

Sagen.

Von Jugend auf ist mein Geschäft ber handel, Der alles liefert was man kaufen will; Doch biese Waare weiß ich kaum zu schägen, Denn sie ist belikat und geht nur selten.

Albignac.

Dir geb' ich Bollmacht, Carteret, bies Geschäft

In meinem Ramen abzuschließen. Besser Wirst du den Miston überwinden, welcher Mit seinen Worten in die Seele dringt.

(geht ftol; ab.)

Zehnter Auftritt. Sagen. Carteret.

Sagen. (bricht in ein lautes Gelächter aus.)

Carteret.

Du machst dich sehr vertraut! vor meinem Ohr Wie unter beines Gleichen, rücksichtstos
So ein Gelächter auszuschütten! Wenn ich Vertrauungsvoll mich über Albignac
Und sein Empsindeln gegen dich geäußert,
Damit du barnach beim Bericht verfährst,
So sollten bennoch zwischen mir und dir
Die Schranken so nicht sinken. Danke du
Es deinem Glück, daß ich so weise bin
Kür meinen guten Zweck dies zu ertragen.
Doch rath' ich, öfter mich nicht zu versuchen.

Sagen.

Mich überwand ein körperlicher Drang, Und wußt' ich gleich die Meinung über ihn, So hätt' ich lieber dennoch mich beherrscht.

Carteret.

Jest zu bem Sanbel, ber in gleicher Weise Beherrschung forbert. Renne mir ben Lohn, Der beinen Jubasbienst bezahlen soll. Sagen.

So billig bin ich nicht, wie jener Thor. Doch werden wir uns wohl vereinigen.

. Carteret.

Auch überläßt bu's beffer unfrer Schägung. (Beibe ab.)

Elfter Auftritt.

Albignac.

(kommt in Gedanken über die Buhne.) Muß Carterets roher Wille boch geschehn, So sei ber leste Stoß so rasch als töbtlich.

Carteret.

(tritt rafch ein mit einem Brief.)

Test las dir heil verkünden, Albignar, Der Dane zieht mit heeresmacht heran. Er ist gelandet, denn sein Plan, die Schiffe Kür Englands hülfe auszugeben und Den Feind aus seinen Schanzen zu verlocken, Ist nicht gelungen; darum rückt er vot, und wird sogleich und unverhöfft die Stadt Berennen, wenn er uns von unser Seite Zum Sturm auf ihre Wälle fenden kann.

MIbignac.

Run wohl, fo ruft' auch unfer heer gum Sturm.

Vierter Aufzug.

Erfter Auftritt.

Schill. Muller.

Shill.

Und Rudolf? hat die Wund' ihn abgehalten?

Muller.

Wie ich berichtet, hart am Leben schlug Die Augel des Verräthers Rubolfs Haupt, Doch ritt er früh hinaus, wie du geboten.

Shill.

Satt' ihm nur jener auch in seiner Bunde Den gist'gen Stachel und das falsche Leben, Womit er nun noch droht, zurückgelassen! Schon seine Flucht ist ein gelungner Sieg, Denn er verstärkt das Lager unsver Feinde, Dringt seinem Vortheil nach in ihren Rath, Und wird verrätherisch mit seiner Kunde Ihr leitend Aug' auf sonst verborgne Pfade. Warum durchzuckte nicht mit schnellem Blig Der scharse Jorn den nahen Rächerarm? Hal jede Macht, die herzen zwingt, verräth mich! Der Ueberraschung nimmersertiges Erstaunen, sonst mein treuer Freund, und du, Des zögernden Besinnens späte Wahl, Die ihr vordem mit mir die Feinde schlugt, Run bringt ihr auch zum herzen meiner Treuen, — Und haltet ihren Urm, wie ihr bas Bolk Gefesselt hieltet, als ich rasch vergeblich Die Zünder in den tauben Pulver warf. — Müller.

Das ift es, bu verstehst es recht zu beuten, Was ihm bethörend in das herz gefaßt. Läuft ihm der Eber selber auf das Messer, Und kommt davon! — hått' ich es nur gehalten!

Shill.

Und nicht genug, daß ich umsonft ber Freiheit Gewalt'gen Ruf, ber jebes Eblen Born Erweckt, die eigne Burbe ju bewahren, und manche Mauer ber Bebrucker fturgte, Dag ich umfonft ihn, wie im wuften Tann, Bu tauben wurzelfesten Baumen rief; Run ftehn fie wiber mich mit Baffen auf; Ruhn wird bie niebre Gier, fie lagt fich gehn, Berachtet mein Gericht, und benkt auf jebe Verratherische schmachbeladne That. 3ch fenne biefen innern Reind, und feine Gewalt und Tucke, und ich fannt' ihn lange, Doch hielt ich ihn burch fein bebrohtes Gut Und Leben, burch ben Uebermuth des Reindes, Der unaufhorlich auch ben Tragften ftachelt, Uns ichon verbunbet, und erfahre nun, Daß falfdlich wir nach unfrer Sie riethen, Wie andre biefe Sklavengeifel brennt. Was ift zu thun? werb' ich ben innern Feind Gewinnen, ober tropt er mir und fampft?

### Müller.

Siehft du in Einem alle schon gewaffnet? Sie sind nicht fertig zu bem Waffenspiel.

### Shill.

hier gilt nur wiber ober fur, und wer 'Richt fur uns ift, fteht auf bes Beinbes Seite.

### Miller.

Doch nicht mit kuhnem Muth und rascher Wehr. Was bieser lehrt, es finbet trage Schuler.

### Shill.

Schuf er sich wagend die Gelegenheit; — Schafft jenen die Gelegenheit den Muth. Den siechen Leun beschimpfte selbst der Esel, Und da gereute jenen seine Langmuth. Nun schreit' ich noch mit festen Markes Kraft In meinem Waldgebiet, und dennoch wagt Sich ein Empôrer vor aus dieser heerde! Soll ich nicht Geißeln von den andern nehmen? Und wenn ich allen nun ein strenges Band, Die Zucht soldatisch Eingegliederter, Wo ich mit Einem Zügel alle Fähen In sesten delter, umschlänge; Wer könnt' es Züchtigung und harte schelten, Was ich gethan für Sicherung und Sieg?

### Müller.

Das bunkt mich wohl bedacht, und fuhr's nur aus.

Schill (nach einigem Befinnen). Die Macht ift mein und leicht fie zu gebrauchen,

Doch mußte man noch prüsen, ob mit Willen Sie nicht dahin zu wenden wären, lieber, Us daß wir sie wie den gespannten Bogen Jum eigensinn'gen Widerstande steisen. Groß ist des Willens tiefgeheime Macht, Der Wen'gen oft den Lorbeer umgewunden, Wenn Vieler Schmach die Geißel nur vermehrte. So laß uns den gerechten Jorn beherrschen und überlegen, wenn wir sie geprüst. — Das Mädchen aber sende, wie dich Rudolf Gebeten, zu mir, daß ich unsers Schußes und jedes guten Trosses sie versichre.

3meiter Auftritt.

Shill. Gotthardt mit mehreren Raths: herren.

Gotthardt.

Des eblen Rathes Boten nahn wir uns Mit Gruß und Segenswunsch, doch teider tief In Trauer, die ein unerhörter Fall Berwegner Bosheit über uns gebracht. Iwar bringt ein Bote lieber Frohes mit, Denn wo ers bringt, da findet er es auch; Doch muß des Rathes Schluß und Meinung dir, Was anzuordnen Rechtens ihm gedeucht, Und was er ausgeführt mit aller Kraft, Berkündet und mit Fleiß gedeutet werden.

### Shill.

Du bift willtommen wenn bu mir bie Meinung Bon Eblen bringft, wie bu fie ebel nennft.

### Gotthardt.

Wie ich sie billige mit voller Wahrheit, So hoff' ich auch von dir uns keinen Tadel.

### Shill.

Du weißt den Maßstab, benn er ist genannt, und bist du wahr und bennoch ihm gerecht, So hast du selber dich genug gelobt; Doch wer ihn nicht lebendig in sich trägt, und klug erheucheln will was er entbehrt, Weiß sicher keinen Schritt nach ihm zu thun, Sein Wort ist umgestimmt und er getadelt. So sprich, und richte selbst dich wie du mußt.

### Gotthardt.

"Nachbem ber Burger Sagen biefe Racht . . .

### Shill.

Nur weiter, und verbirg das Offenbare, Das besser nimmer seine Racht verließ.

### Gotthardt.

Du zürnst mit Recht, und so verfolgt der Rath Auf allen Wegen mit Gericht und Schimpf Den Frevler, um die Schmach von diesem Lande Auf sein alleinig Haupt zurück zu wälzen. Denn wie er Sieg dir und Gelingen wünscht, So glaubt er keinen Feind der guten Sache In diesen Mauern mehr und diesem Gau.

### Shill.

und Freund' und helfer glaubt er auch wol brin? und gleich bu felbst, was hoffst bu für die Sache und für den Anwald, der sie iho führt?

Gottharbt.

Mit diesen Fragen ehrst du mich zu viel.

Shill.

Beift du fie wohl zu ichagen, befto beffer.

Gotthardt.

Was macht vor andern mich zu reben würdig, Was dich geneigt zu forschen, wie ich benke?

Shill.

Die bu vertrittst, bie Meinung mare michtig, Noch wichtiger bie beine, wenn bu benkft.

Gotthardt.

Wohl bahnt ben eigenen Gedankenpfab Rur selt'ne Geisteskraft, ich weiß es: doch, Mag unfre Kenntniß andern meist gehören, Des Herzens Neigung schafft kein fremdes Wort; Und irrt die Einsicht; sicher ist die Liebe, Die frei in jedem guten Geist regiert. Und Vaterlande, an Freunde, Weib und Kind, Un Vaterlandessitt' und traute Klänge, Un alles Süßgewohnte bindend giebt Sie auch dem Undewußten für sein Volk, Wosür du tapfer in die Schranken tratest, Die guten Wünsche, die die Hossnung zeugen; und so ift freundlich jeber bir gefinnt, Der nicht zu feltner Bosheit abgeirrt.

Shill.

Du scheinst aufs Allgemeine trostend mich Mit klugen Worten abzulenken, weil Für das Besondre dirs an Arost gebricht. Doch sprich nur frisch: scheint dir die gute Sache, Wie andern auch, verdorben und verzweiselt?

### Gotthardt.

Was Vielen scheint, mags immer scheinbar sein, Die Prüfung sindets meist den Flocken gleich, Die schwindend auf ein glübend Eisen schnein; Doch auch des Thoren unbedachter Mund Bewegt mit leichtem Wort wol schweren Sinn, und mag der Sinn, weil er sich selbst nicht kennt, Auch daß ihn andre kennen nicht verdienen; So fällt ein prüsend Wort doch nie zur Erde, Wenn es die Thorheit wacker offenbart.
Doch seh' ich höhern Sinnes sichre Boten In deiner Augen und des Mundes Lächeln, und wenn du längst die Prüsung selbst vollendet, Wie darf ich da noch kluge Worte wagen?

#### Shill.

Bu jebem Biel giebt es viel taufend Wege, Aus allen Winben zu bem Einen Punkt Und auf bes Berges Gipfel aus ben Thatern, Und viele mogen gut fein neben meinem: Rur lieb' ich nicht die schwerbeladne Rebe, Die langsam, wie beglückte Fischerinnen Mit voller Burbe sich zu Markte schleppt Und boch zulest nicht bringet was mich reizt. Scheint dir es thoricht zu verzweiseln,; so Wirst du mit beiner hoffnung Alles sagen.

Gotthardt.

Die nenn' ich leicht; auf ewigen Gesegen Gegründet steht sie unbesiegbar ba.

Shill.

Du bift ein weicher Stein, doch haft du Funken, Wenn man die rechten Kanten tapfer schlägt; Und bies ift einer, doch vielleicht ein tauber.

Gotthardt.

D zweifle nicht an biefes Wortes Bahrheit, Das aus bem tiefften Grunbe meiner Seele, Bo Lieb' es hegte, freudig quillt und fteigt. Sieh mir ins Muge, lange fucht' es bich und biefes Glud, bir alfo zu begegnen, Und meiner Rebe Ginn ift leicht zu kennen. Bie feine Belt unenblich vielgestaltet, Dag auch fein Blattchen gang bem anbern gleicht, Der em'ge Beift ein Gleichniß feiner Fulle Gebilbet und veranbert und erneut; So hat er auch ben Menschengeift getheilt, Und in den Bolkern vielgestaltet ihn Berbreitet, die wie Manner von einander, Wie in Geftalt, in Geift und Streben weichen. Doch wenn bas Gingelne verschwindet, und Der Wechsel unaufhörlich andres bringt; Die Art ift ftetig und verschwindet nicht

Aus Gottes reichem schönen Wesenkreise: Und so wird auch die teutsche Art bestehn. Sie stehet herrlich an des Reigens Spige, Sie ist der Quell der Wölker rings umher, Das Mark von ihrer Kraft, sich selbst genug, Und so vor allen frei zu sein bestimmt. Mag iso nun der Teutsche sich verkennen; Bald wird er ausstehn und des köwen Donner Und Mähne, Sprung und Schlag den edlen Zorn, Der schon im Berzen siedet, offenbaren.

### Shill.

Der Teutsche hat sich nie als Bolk gekannt: Und bu gestehst, daß er sich jest verkennt.

### Gotthardt.

Er wird sich kennen und kein Theilchen mehr Dem andern thöricht sich entgegensetzen.
Der Franke hemmt und drücket seine Art,
Der Schmerz, der Haß erregt sein eignes Leben,
So wird er bald bewußt und mit Gewalt,
Wie festes Pulver, sprengend sich befrein,
Und dann vielleicht, auf ewig sich bewußt
Und einig, Ruhm und feste Freiheit gründen.
Du aber hast dich nicht umsonst erhoben:
Kür dies Bewußtsein sichst du und die Wahrheit,
Die unerschüttert kämpfend du beweisest.

## Shill.

So benkft bu wohl, und handle nun auch wurdig Mit gleicher Ehre, wie die Meinige. (Man hort ein Geraufch wie von vielen Stimmen. Otto tritt rasch und bewegt ein, mit einer Schrift in der hand.)

# Dritter Auftritt.

Gotthardt mit den Rathsherren., Schill. Otto.

Dtto.

Es ift ein Auflauf, braufend brångt ber Strom, und eilig schwillt's ihm zu aus allen Straßen. Dein Name flieget da von Mund zu Munde, Denn viele forschen, was die Menge will. Ich sah sie nahn, und als ich jene Gasse Besete, Halt gebot, sie zu zerstreu'n Besahl und Reiter ins Gebränge sandte; Da brachten diese von den Rådelssührern, Die in der Mitte so geleitet schritten, Des Feindes Tagsbesehl und ihr Verlangen. Hier haft du Beides. Was sie bitten ist, Durch Uebergabe vor der Plünderung, Die Albignac gedroht, wenn er des Sturmes Gesahr und Müh' erführe, zu bewahren.

Schill (vor sich).

Auch bas noch? — ha! ich möchte — — boch gemach! Mit ben Gebietern stimmen wir ja leiblich, So. mögen sie benn gehn und jene zähmen.

Schill (ju Gotthardt und den Rathsherrn). Beißt sie erwarten, wie ich Sicherung, Mein eignes und das allgemeine Wohl Berathen und bewirken würde; denn Wie mir es obliegt, will ichs auch verwalten, Bom klugen Rath unkluger Menge nicht Behelligt. Treibt sie jeden in fein Haus, Und wer hervorgeht zu Versammlungen, Gefährbe seine Freiheit und sein Leben.

(Gotthardt und Rathsherren ab.)

# Bierter Auftritt.

Dtto. Schill.

Dtto.

Schon so entschlossen, und ermägst es nicht?

Shill.

Bas findest bu noch weiter zu ermagen?

Dtto.

Gilt bir benn nichts bes Burgers Ginn und Stimmung?

Shill.

Bum Born genug, mich umzuwenden nichts.

Otto.

und bod zuruckzieht feindlich biefe Dacht.

Shill.

Du fpannft nun gleich bie Pferde hinten an, Die ich mit Grund noch umzulenken hoffe.

Otto.

Las mich die Wahrheit unumwunden sagen, Das jest einmal von andern ungestachelt Und, nun so viel sich zugetragen, willig Zu meinen Worten dein Gemuth sich stimme.

Du weißt, ber Grund von jeber Unternehmung, Bon bem fie ficher fußend fich bewegt, Ift in bem Willen, Gelb und Urm ber Unfern, Die barum wir im Rucken ftete und nab uns halten, um mit allen Mitteln uns Bum Sieg zu ruften und von Rieberlagen Un ihnen aufzurichten. Siehst bu nun Sie in ber Feinde Rath und Sinne ftreben, So tonnen Siege felbft bich nicht erretten, Denn auch ber Sieg erschöpfet eine Macht, Die nicht ergangt und nicht erneuet wird. Und gar von welcher Restung kannst bu mir Berichten, bie fich hielt, wenn ihre Burger Sich so bezeigt, wie iso biefe thun? bier ifte unmöglich, zwischen zweien Feuern Und gegen Uebermacht noch Stand zu halten; Dies ift noch nicht bebacht, bebent' es jest. Es brangt die Beit, die Wahl ift ehrenhaft, Rein Beifer forbert Muth zu tollem Bert : Der innre Reind fallt ichwer uns in ben Urm, Der Franke fturgt fich frei auf unfre Bruft; Lag ihn nicht treffen und viel theures Blut Umfonft vergeubet biefen Boben tranten.

### Schill.

In keiner Stadt wohnt bei dem niedern Pobel Ein hoher Sinn und ein gemäßes Streben; Der Besseren Gesinnung, jener Männer, Die ihn mit Ansehn und Gewalt regieren, Ist zu beachten: und des Rathes Boten,

Sie haben guten Glauben mir erweckt, Daß er mit Rebe mir und Regiment Die Bürger, selbst zur hülfe, wenden wird.

Otto.

Und bift entschlossen auf ben guten Glauben Den Kampf und seine Folgen zu bestehn?

Shill.

Es ift mein Amt, ben Glauben an mich felbst Und an bas Bolk im Rampfe zu beweisen.

Dtto.

So ift bas meinige, bir zu gehorchen.
(ab)

# Funfter Auftritt.

Schill (allein).

Es naht bes Kampfes heißer Ehrengang, Brauchts noch Propheten, mir es zu verkünden? Bon außen hohler Wogen Ueberhang Und brinnen kaum das morsche Schiff zu spünden; Sie schlagen an; es ist des Todes Klang: Hier steigt der Kiel, dort gahnts mit neuen Schlünden.

Die Fugen brohn, bes Bobens Halt, zu weichen; — Ju höhrer Hoffnung richt' ich mich empor, Wie Sterbende zu den verheißnen Reichen Des himmels von der Erbe füßem Flor, Und wie sie nur mit Wehmuth von ihm scheiden, Grüß' ich euch scheidend, all' ihr Siegesfreuden.

Ich weiß die Zeit, wo noch die Zwersicht In dieses herz die kühnen Schläge trieb; Richt Jahre sind, nicht Monde diese Schicht, In kurzer Tag' und Stunden Folge blieb Von dem geträumten Lauf durch Siegesauen Rur wie zu lieber Fern' ein sehnend Schauen.

und in des Maies grüngewogte Saat, In seine Blumenbuntbesternten Wiesen, Boll hoffnungsodem süßen Dustes, trat Ich mit den flücht'gen dunkeln Unglücksfüßen: Der Lerche liebesel'ge Morgenlieder, Der Nachtigall in abendlicher Stille, Mir brachten sie des Frühlings Lust nicht wieder, Starr liegt das herz in eisger Unglückshülle.

Treulose heimatliche Auen, ihr Könnt euch zur Lust nicht eurem Kämpfer schmucken, Doch siegestrunkne Stückliche beglücken Den falschen Feind mit buhlerischer Zier? — Doch ich vergelt' es nicht: mit fester Treuen Folg' ich bes Geistes Ruf, bem Ruf ber Freien.

(ab.)

# Sechster Auftritt.

Emilie.

Wie ich ben Fuß in biefes Mannes Haus, Bu dem geweihten Innersten bewege, Faßt mich ein mächtig angebrungner Hauch Wie seines Geistes, welcher es durchwirket,

Und richtet meine ichwer gebeugte Geele Bu feines Schickfals brohender Berwicklung Bon ihren ungemeknen Leiben auf. Bu feines? - ad, es ift fo gang auch meins, Daß ber Gebanke, ber fein Schwert bewegt, Mir wie ein Gott bie Schlinge biefer Leiben Unknupfend langft ichon um bas Saupt gelegt. Er bringet mir verzweifelt ben Geliebten, Gonnt feine Ruffe, wie wir fonft fie ubten, Die fuße hoffnung nimmt er aus der Bruft, und führt bes Lebens Unfang zu dem Ende -Und Baters - o bes armen Baters Banbe, Sie blieben rein, wenn er nicht bier gefußt: Und boch erwart' ich ehrfurchtsvoll die kuhne, Die opfernbe, die fefte Rettermiene; Und lieben muß ich jene ftarre Sanb, Die auf mein Berg ben Tobesbogen spannt.

Siebenter Auftritt.

Cemilie. Schilt.

Shill.

Seh' ich bes Freundes tiefbetrubte Braut?

Emilie.

Mein Leiden fam mit dir, nun kommt fein Troft.

Shill.

Id bot' ihn gern und gerne bot' ich mehr.

Emilie.

Die größte Roth tabt ein erfehntes Bort.

Shill.

Wie beut' ich bich? und ich gewährt' es bir? Emilie.

Du nennst mich beines Freundes Braut, und so Bahlft du auch mich wohl ehrend ju den Deinen?

Shill.

Und das wersußet dir bein herbes Loos?

Emilie.

Wie follt' es nicht? sind wir doch fo der Liebe, Die Liebende begleitet, nicht entblößt. Und ach! vor allen ist der Frauen Furcht Berlassenheit und liebeleeres Loos.

Shill.

Du armes Kind, wenn bu uns nur behielteft! -

Emilie.

D bie sich treu sind, haben sich auf immer, Und jebe Trennung führt sie näher zu, Denn reiner wird und heißer ihre Liebe. So hab' ich euch, so lang ihr lebt, gewiß, Und länger wird mich Gott nicht leben lassen.

Shill.

Du fprichst ein unglückselig trübes Wort. Was bindet bich an mannliche Gefahren, Die ihr Beruf, der deine nicht verlangt?

#### Emilie.

D! du verstehst das herz der Frauen nicht, Weißt nicht, wie wir gebunden ench gehoren, Wenn Lieb' in ihren heil'gen Bund uns weihte.

Shill.

und so ergriffst bu ifo unfer Theil?

Emilie.

Oft hab' ich Rudolfs Rlagen zugebort, Wie Frauen mit den weichen Liebesfeffeln Und jeder liebsten Luft des Lebens oft Der Manner fuhne Tugend nieberbeugten; Und immer hab' iche troffend angelobt. Wohin er ftrebt' ihm weinend nicht zu wehren. Run fommt bie Beit, und fie erleichtert mirs. Sonft fteht ber Jungfrau neben bem Geliebten Des Baufes Buflucht und bes Baufes Liebe, Und wendet fie mit Wehmuth oft guruck, Bis jener siegend fie fich gang gewinnt, Und zugewöhnt mit fuger Mutterliebe; Mir aber, ach! mir ift bas Baterhaus Berobet und genommen, o! und fluchtig Bor einem Ungeheuren rett' ich mich In bes Geliebten Schut und zu ben Seinen. So gahlt mich denn nicht zu ben fanften Frauen, Die, wenn ihr fallt, euch weinend Blumen ftreun, Richt zu den hoben, die bas ichone Wort Spat fur Geliebte und fur Sohne wiffen : "Sei du wie Schill und die mit ihm gewagt!" Rein ich bin mit euch und an euch gewiefen,

und braußen feb' ich feiner hoffnung Grund, und o mit Rubolf und bem Baterlande Fuhl' ich fo gern bes gleichen Schickfals Bande.

### Shill.

D liebes Madchen, wie bewegst du mir Das Herz im Busen wunderbar und freudig. Ja du bist glücklich, Rudolf, ach! doch ich, Wie elend, daß mir solche Liebe nie Auf einsam rauher Bahn sich zugesellt. — Doch seh' ich dort den Freund, er bringt uns Kunde, Und wie sie fällt, so lenkt sie unsern Schritt; So laß uns forschen, wie es um uns steht.

# Uchter Auftritt.

Emilie. Schill. Rubolf.

### Emilie.

Er schreitet rafch und sichtbar fehr bewegt. Renn' ich es Freude, die fein Auge stralt? D gieb uns beine Kunde.

# Rudolf.

Seid gegrüßt.

Das zweite Wort sei mein Bericht: Der Feind Dringt vor mit seiner ganzen Uebermacht Und auf ben Sturm bereitet. So besorge Was hier noch etwa vorzurichten ist.

### Shill.

Bir find geruftet, madtrer Freund. Der Reiter

und Roß und Wassen ruhten lang'. Im Freien Soll wieder sich der ungeduld'ge tummeln, und dieser Wall mir nicht den raschen Muth Des jungen Fußvolks halten. Doppelt sest Werschanzen wir die Stadt, erfährt der Feind, Wie ohne Brustwehr wir zu stegen wissen.

(ju den mit Audolf eingetretenen Offizieren) Berfammelt alles burch ber Horner Ruf. (Offiziere ab. Man bort von Zeit ju Zeit horner, zulest Die volle Ariegemusik.)

(ju Emilie)

Du aber wirst uns balb als Sieger grußen.

Emilie.

Mußt ihr so eilen? Sind Minuten neibisch Uns zugezählt? O rechnet boch nach Stunden Wie alle thun! und durft ihr nicht; warum Flogst du auf schnellem Rosse nicht zu mir Nur wenig Augenblicke früher her?

Rubolf.

Was immer lieb ift, flieht mit ben Minuten, Doch ift es lieber, weil es flüchtig ift.

Emilie.

Uch! unaussprechlich lieb ist in der Sehnsucht Was nicht gegönnt uns unerreichdar flieht. D war' es minder, daß das kalte Schicksal Mit jedem Schritt in seine Ewigkeit Richt unsers herzens suß genährte hoffnung Berträte! Run ist Liebes wohl verheißen,

Doch ach! du fiehft bie fernende Gewalt Benns ja fich naht, es nur vorüberreißen.

Rubolf.

Eil' ich jest balb hinaus, so siehst du balb Mich wiederkehren, las mich freudig ziehn.

Emilie.

Mir ift zur hoffnung aller Muth babin.

Rubolf.

Du hoffft fur bich und fur bas Baterland.

Emilie.

Und wenn wir nimmer min und wieberfaben! -

Rudolf.

Bin ich boch jest, wie je in Gottes Sand.

Emilie.

Die Lieb' in beinen Augen auszufpahen,
6 ift mir so neu; hab' ichs boch kaum gelernt!
Du wurdest nie gegonnt mir und gelassen,
Und nun — nun sinkst du weit von mir entfernt,
D bürft' ich nur mitsterbend dich umfassen!

Rubolf.

Warft mir ja fonft fo ftart, o fet es wieder!

Emilie.

Der Trennung Weh druckt meine Starke nieber.

(lautere borner.)

### Rubotf.

Sorft du die Hörner? auf den kuhnen Wellen Im Meer der Tone jagt zur Freiheitschlacht Die Seele sehnend, und den Busen schwellen Des Zornes Feu'r und alle Liebesmacht, Und auf des Ruhmes und der Liebe Schwingen Will in den himmel jeder Treue bringen. Laß mich getrost hinaus, du liebes Leben, Unsterblich ist der Liebe schönstes Streden.

(Schill und Audolf ab. Emilie bleibt in betender Stellung. Die Kriegsmufik verliert fich anmalig, nachdem der Bors hang gefallen.)

# Fünfter Aufzug.

# Erfter Auftritt.

(Ratheversammlung.)

Bürgermeister. Gotthardt. Degen. Rathsherren.

Burgermeifter.

Auf Schills Befehl find wir und eignen Antrieb Bersammelt, Rathgenossen, und es schwebte Gefahrenschwangrer eine Betterwolke

Als iso, ba ich rebe, nie wohl noch Um biefe Binnen und ber Burger Saupt. Er ift hinaus, ber unbebachte Mann, Der feinen Krieben, feine Unterwerfung, Rur feinen ehrnen Willen anerkennt, Er hat sich in die Fluth ber Uebermacht Befturat mit allen, bie er gu fich bannt Und feft in bem beschriebnen Rreife halt. Wie man von benen fagt, bie Geifter rufen, Und zieht vielleicht ichon diefen Augenblick, Der jest verfliegt, bas ganze Meer ber Feinbe, Erregt und aufermubit an feinen Kerfen Muf Thor' und Balle biefer armen Stabt. Denn halten wirb er nicht und fiegen nicht, Und jeder benet ichon auf die Bufunft, hoffend, Daß biefes Rathes Schluß und Ueberlegung Die Greul ber Plundrung rettend von ihm menbe; Bie, meint ihr, murb' und unfer Umt gelingen?

# Gotthardt.

Die Frage, bunkt mir, ist zu fruh gethan. Denn wenn ber Ausfall nicht zum Sieg geräth, Stärkt boch ber Wälle Schut zum Wiberstand; Und rath die Klugheit uns, ben schlechten Fall Boreilig eigennüßig zu bebenken, Schill zu emporen, und nicht lieber ihm, Da er boch unsre eigne Sache führt, Mit aller Borsicht gerne beizustehn? Ich acht' es räthlich, uns bem Lauf ber Zeit hingebend zu vertraun im sesten Glauben,

Das Menschenrath nichts bessert am Geschick, Wo Gottes Weisheit wunderbar bestimmt.

Degen.

Ich bachte boch, bag Abgeordnete Den Feind burch Bitten und Bersprechungen Gewinnen, viel auch milbern konnten, wenn Der Plandrung Greul sie treu und kläglich matten.

3meiter Auftritt.

Borige. Muller.

Muller.

Mich senbet Schill, und Freude treibt mich an, Und kaum gewährt der Wallung Uebermaß Des Wortes Dienst zu meiner frohen Mähr. Er siegt, verfolgt, stürzt raschen Laufs den Feind In jenen See, wo nur ein schmaler Damm Ihn theilt, und zwängend flücht'ge Schaaren häuft.

Gottharbt.

und wie entspann der Kampf sich, wer griff an? Müller.

Wenn dieser altberühmten Stadt von dort Ein Wandrer ungeduldig naht, dem stralet Sie vor des Eilands blauen Höhn gebreitet, Wie aus des Meeres Silberplan gespiegelt, Sobalb der erste jener grünen Hügel Kuf freier Warte Stand den Späher hebt. Doch alles, was den slücht'gen Blick erfreut,

Berhullt bie nahe Sentung, zeigt ber Bugel, Der folgt, ihm wieder. Dort, wo biefes Spiel Bum zweitenmal bes Muges hoffnung taufcht, Die Senkung tiefer ift und weit zur Seite Sich ftreckt, verbarg uns Schill. Der Feinde Bug Erschien gemachlich, froh bes fichern Ungere, Der ohne Trug, fo ichien es, ausgestreckt, Ihn, wie ben Wolf die Grube, falich beruckte. So jog er, boch faum gof ber bichte Schwarm Sich laffig uns vorüber; ba bricht Schill Mit Cabelblig hervor und hufesbonner: Bier Schill, bort ich, bort Rubolf mit ben Seinen, Dort rollt Rolonnen Otto auf ben Keinb Und bort Geschus die Hohn im Klug' hinauf; Es blickt fein Blis, fein Donner fracht und mabt, Wie Senfen in bes Bafers frifder Saat: und überall bricht Schreck und wilbe Flucht Ins heer ber Franken; Schaar auf Schaar erliegt, Und birgt ben grunen Boben unfern Blid, So weit die Flucht ben leichten Franken tragt.

## Gottharbt.

D baß mit foldem Muthe, hundertfach Bermehrt, ihr jenen Geeren gleicher zähltet! So wurdet ihr der Feinde ganzen Strom Burud von unfern überschwemmten Auen In seiner Ufer eignes Bette stromen, Run aber habt ihr einen kleinen Arm Auf kurze Beit gestäut auch ihn nur schwellenb. Maller.

Du weiser Mann! hast du auch die gezählt, Die überall, wo noch ein freies Auge Der alten teutschen Sonne stolzes Licht Jurud ersehnt, die schweren Schwerter wegen? Richt jeder wälzt sich faul in seinem Flaum, Es giebt auch morgenfrohe Wackere.

Burgermeifter.

Borch! naher war der Schuf!

Degen.

Das Saus erbrohnt!

Und wieder! horch!

Muller.

Ihr feib doch offenherzig.

Kein Sieg kann euch mit freudigem Gefühl Bon eurer bleichen, kalten Furcht erwärmen. Das sind die Siegesschüffe, die ihr hört.

(Schuffe. Explosion einer Bombe auf der Strafe; der gange Rath fahrt erfchrocen auf)

Gilt euch bas, oder gilt es mich? wollt ihr hinaus und fechtend auf den Wallen ftehn? Bleibt ftill, benn unfer ift die Mannerthat.

(ab.)

Burgermeifter.

Der Mann ist wild erregt.

Degen.

So find fie alle.

Doch horch! es naht sich lauter überall.

Burgermeifter.

Bas ist zu thun?

Gotthardt.

Das Enbe zu ermarten.

Dritter Auftritt.

Borige. Ein Bürger.

Burgermeifter.

Der bringt uns Muskunft, ftille! lagt ihn reden.

Burger (hochaufathmend).

Raum daß ich flüchtig noch die Stadt erreicht, So nahe pfiff die Kling' an meinem Ohr. Doch jeho steh' ich hier gerettet, oh!

Burgermeister.

Nicht mehr als wir, boch wer verfolgte bich?

Burger.

Als ich schon auf bem Stabtgebiete ritt, Der grüne Holzweg in die Straße ließ, Und plößlich nun das weite Meer der Freie Mit hellerm Licht an meinen Wimpern hing; Da warf ich, wie mans thut, den Blick umher; Und blinkend wimmelte von Wassenspißen Das ganze Felb bis an den himmelskreis, Und wie die heerde tausendschiftig kriecht, So kams gedrängt und drohend auf mich los; Schon schung es rauschend mein erschrocknes Ohr, Wie wenn ben Strand entlang in seichter Schälung Bor leichtem Seewind Well' um Welle jagt. Dann that ber Schwarm sich auf, wie beim Gewitter Die schwarzen Wetterwolken vor ber Leuchtung, Und plöglich suhr ein Reitertrupp heraus, Grad' auf mich ein; es war die Tobesangst, Die mir wie Feuer in die Fersen suhr; Und heißgespornt und wild von dem Geschrei Der nahen Reuter riß mit aller Kraft Mein Pferb sich pfeilschnell sort und brachte Mich surchtbetäubt ans Rettungsthor der Stadt.

Burgermeifter.

Doch Guter, welches Beges famft bu benn?

Burger.

Den Strand herunter von . . .
(Das Gerausch bes Eintretenden und feine Rebe übertanbt ibn
und ber Burger wird nicht mehr verftanden.)

Bierter Auftritt.

Borige. Ein Schillscher.

Shillscher.

Es ift porbei!

Die Balle find erfturmt, ber Feind ift brinnen.

Burgermeifter.

Erfturmt? Die Stadt erfturmt? o! o! was rettet Uns nun vor Plunderung?

Gotthardt.

und Schill ift braugen ?

Shillfder.

Ich weiß es nicht, boch wird es nur zu balb Sich zeigen, kaum mag mir bie Zeit vergonnen, Das was ich sah' und weiß euch zu berichten.

Burgermeifter.

Sprich, lieber Mann, fprich, wie es wirklich ift!

### Shillfcher.

Bo wir es nicht erwartet, ruckten brobend, Bie fcmarze Bolkenschatten Reinbeszuge 3rım Sturm auf unfre Wallen übers Keld. Wir fahn uns flaglich an, und gahlten jeber In ftillen unfre kleine Schaar, die Schill Buruckgelaffen, aber bas Rommando Stellt' uns in Glieber, fuhrt' uns auf bie Schange, Und hieß mit festem Machtgebot die Morfer Auf jene Maffen richten. Rrachend schlugs, Und fprengte wie ein Fels das Baffer theilt, Benn er herabsturgt von dem Ueberhang, Die Rluth zerstiebt und weit umber zerwallt; So theilte tauchend unfer Burfgeschoß Die Sturmerwolfe, boch zu unferm Unheil. Denn meitverbreitet fielen und getheilt Des großen Leibes Glieber, jegliches Ein neuer Wurm, mit neuer Buth uns an. Wir hielten awar und hofften auch wohl noch, Und Muller eilt' herbei und macht' uns Muth:

Shill fei nicht fern. Wir feuern rascher, boch Umfonft, fie nahn, ichon wimmelts überall. hier grad' auf une, bort auf bie leeren Balle, So fommt ber Feind in hellen Saufen an, Und wie wir eifrig ihn vom Thore weisen, Schickt er bes Bombenmorfers dumpfen Gruß; Und une umfauf't muchtpoller Gifenballe Berkrachte Runbung, bohrendes Gefchoß Schlagt ein, und fprengt und fplittert, fturgt bie Unfern, Die Thore reißen und die Gaffe fteht Geoffnet. Dann verftummt es bort. Denn nun ergoß ber volle Strom ber Sturmer Sich über und; wir ftanben feft und fochten, Und um mich fielen Mann fur Mann die Tapfern; Doch mich ergriff ein ftarter Mann und rief Die Worte: "Rameraden, helft ihn halten, Dag uns boch Giner aufzuweisen bleibt." Sie rifen mich ju Boben, und bie Waffen Mus meiner Sand und führten mich gefangen. Da fah' ich, knirschend über meine Dhnmacht, Dicht vor mir Mullers Schwert die Feindeshaufen Bertheilen, wie man Rebel vor fich theilt. Balb ftand er frei, benn alle flohn ben Tob Bon feiner Sand. Dann rief er in ben Feind, Als fern bekannter Bornerton erwachte: "hort ihr bie Borner? bas ift Schill, er fommt "Und wird euch fechten lehren." Sprache, und wieder Und wieder brang er vor, bis eine Rugel Ihn lahmte. Nun mar' er gefunken, wenn Er am Gefchus nicht lehnend fich gehalten.

Und bennoch fern, wie um ein wildes Thier Hielt sich ber Feind, und viele Tode sahn Dem tapfern Mann aus schwarzen Mündungen Ins sich're, stolze Aug', ein Feuermeer Umgab ihn, überbeckt' ihn, und er stand Schwachvoll zersleischt. Da war sein lestes Wort: "Hier schlägt das Herz, hieher gezielt!" Sie zielten, Und neuex Augelregen streckt' ihn hin. So siel der Held, und staunend stand der Feind. Dann, als er weiter drang im vollen Zuge, Erscholl der Rus: Schill! Schill! und plöslich stockte Des Siegers Schritt, Unordnung und Bestürzung War überall. Rasch nahm ichs wahr, entsprang Und bringe, so besteit, euch dies Wotschaft,

Gotthardt.

Und sahst du Schill?

Shillfder.

Rein! und ich glaube fast, Es war nur falscher garm. Doch schließet felbst, Denn alles, mas ich wußte, wißt ihr nun.

Degen.

Wer kann noch schließen, wenn bas Vorgefühl Mit Feinbesspigen schon ben Busen kigelt. Hort, hort! ihr gellend wildes Siegsgeschrei!

(Schillfder ab.)

# Funfter Auftritt.

# Shill zu ben Borigen.

Der Sieg ist unser! hort! und freuet euch!
Der wacke Müller siel, und über ihn
Schritt siegvertrauend jene Danenschaar,
Die sich vom Strand' auf bieses Thor geworsen;
Da sperrt' ich ihr das Schwertergitter vor,
Und geiselte mit Augeln und mit Klingen
Den Feind, daß er in angstversehlter Flucht
Bon blut'ger Brüstung in die Teiche fuhr,
Und wenige die Brücken wiedersanden.
So wär' es denn gethan, ihr Männer, doch
Sodald ich diesen zweiten Sieg vollendet,
Sprech' ich bei euch mit gutem Zeugniß vor,
Damit durch euch, wenn ihr vertrauend folgt,
Das Slück gesesselt werde.

Burgermeifter.

Wie? burch uns?

#### ·Shill.

Du wunderst bich? und sahst nicht selber schon Was euch das Schickfat in die Sand gelegt? — Doch eine kleine Wendung wird der Strom Des Lichts in dein beschattet Auge leiten, Denn das, ihr Manner, sei mein erstes Wort: Gesund erschien in eurer Boten Blicke Mir euer Aug' und Liebe sprühend drin;

So wird sichs leicht nach meiner Deutung richten, Wird mein Bertraun bewähren, und die Liebe Durch Mannerthaten in die tiefste Ferne Der frohen Nachwelt stralen. Hort mich an.

Burgermeifter.

D rede, rede, die Erwartung angstigt.

Shill.

Erwarte keine Schmach, es ist bie Ehre, Die hochste, die in meinen Lippen wohnt.
Steht auf, und ordnet euch in meine Reihn, und in des Bürgers kleingesinntes herz Legt einen Stachel, schürt die edle Flamme, Euch nachzueisern und zu mir zu stehn, Daß wir zusammen, wie in alter Zeit, Wir, Eine Stadt, das Vaterland, beschüßen.

(Schill erwartet eine Untwort ; tiefes Schweigen)

Ihr seht mich an? was ist babei zu zweiseln? Der Sturm ist abgeschlagen, Albignac Erbittert, mehr als wenn er gleich gesiegt, Die rohen Horben nahn mit Schwert und Flammen Wünscht ihr sie lieber hier, als mich zu sehn? Und, im Vertraun, wenn Albignac nur broht, So seht ihr ja ben Zwang in meinen Handen, Und der entschuldigt euch für jede That, Wenn ja ihr borthin euer Auge wendet. Doch daß ich nicht unwürdig von euch rede: Ich laß euch frei und frag' um euren Willen. Ich komme fragend für das Vaterland:
Wollt ihr die Rechte sein in seinem Kamps?
Ich komme fragend für den ew'gen Ruhm:
Wollt ihr die Vorzeit schänden, wo die Saule
Der Geistesfreiheit ihren ew'gen Fuß
Auf diesen Wällen, troß dem Wallenstein,
Der seinen Frevelschwur nicht hielt, gegründet?
Rein, laßt ihn schön den alten schönen Ruhm
Zu euren stolzen Enkeln übergehn,
Und steht zu mir und wählt die würd'ge Wahl.

Ihr überlegt? ihr benkt die Schwierigkeit, Dem Bürger die Gesinnung einzupflanzen, Die wir verlangen? das ist leicht gethan. Juerst belehren wir ihn von dem Sturm, Des Feindes Wuth und wie sie drohend naht, Und dann, damit es klar wird, daß nur Sieg Uns rettet, fügen wir den Schwur daran: Den Flammen, nicht den Franken diese Stadt, Wenn wir erliegen, auszuliesern und Uns unter ihren Trümmern zu begraben.

## Burgermeister.

Gerechter Gott! ich hor' ein schrecklich Wort! D bahin, bahin mußt' es kommen! ist hier keine Rettung für ben Friedlichen? Die Flamme zischt, die Schwerter klirren schon Bor meinen Ohren, und wie Magdeburg Einst gräßlich unterging in Rauch und Blut, So endet, weh mir! biese arme Stadt. Laß bich erbitten, ebler Mann, wir bitten Für viele tausenb, und in beiner Sand Liegt, wie in Gottes, Leben ober Tob. Entscheibe groß und rettend wie bu kannst. Laß diesen Kampf, ber nimmer siegreich enbet, D gieb ihn auf und liefre biese Stabt . . . .

#### Shill.

Sa! mir, mir wagst bu bieses Wort, So feige wie du bift, so laut zu nennen! Berrather, daß ich dich nicht weiter hore!

(gu Gottharbt)

Du aber, sprich, hast bu nur gute Worte, Wo sie nichts wagen, aber wo sie That Und Ehre werden, keinen armen Laut?

Gottharbt.

Was ich auch redte, beffern wurd' es nichts.

Shill.

Das ift bes Schlechten immer gutes Wort, Und scheint noch weise gar die Welt zu kennen.

Gotthardt.

's ift keines Wortes Werk und nicht fur jeben Begeiftrung und um Beil'ges kuhne That.

Shill.

Doch Scheiternden vom Ufer zuzuschaun In weiser Ruhe, das ist einzurathen?

#### Gottharbt.

Es ist umsonst, die Stadt gewinnst du nicht Für diese Sache, denn was du gehört Ist noch des Niedern schlechte Meinung nicht,— Und mag auch meine nicht geläutert sein, So steh' ich doch allein mit meinem Glauben; Und willst du diesen hochbetagten Arm Allein geworden und gewassnet sehn?

Shill.

Rein Guter, schone beine rare Beit, Je minber besto koftlicher wie Demant.

Gotthardt.

Du wendest meine Liebe, die du dir Berdient, mit keinem Tadel; denn gerecht Ift die Entrustung über diese Zeit. Das aber taß dich trösten, daß du heller Auf dunklem Grund, wie eine Flamme, stehst, Der volles Licht nur ihren Glanz versalbte.

#### Shill.

Ich mable boch die Flamme zu ber Flamme, und ihr follt mit in diefes Dunkel ftralen Der Freiheit Norblicht von bem freien Sund.

(Bieht bas Schwert und ichlagt es über ben Sigungstifch.

Der Rath fahrt erschrocken aus.) hier ist ber Schlußsatz und ber volle Grund. Schafft alles Brenngerath aus eurer Stadt Bor dieses haus und häuft es auf bem Markt. Das Weitre werb' ich nun, da ihr euch ja

Des Rathes so entaußert, selbst berathen Und wie ihr helfen sollt sofort verordnen.

(Zu einigen Susaren aus seinem Gesolge) Ihr haltet Wache an des Saales Thur.

# Sechster Auftritt.

Borige. Gin Offizier fturgt herein.

Offizier.

Wir sind verloren, alles weicht und fällt, Bon ungezählten Schaaren überfluthet, Kaum daß die schnellste Flucht noch retten kann.

## Shill.

Was fagst du? und noch Schmach zu dem Berberben? Ich will euch zeigen, wo die Rettung ist.

(Er eilt ab mit dem Offizier und den hufaren. Der zweite Borgehang fallt vor die Rathofigung, die Buhne verwandelt fich in den Marktplag. Flüchtlinge eilen von Zeit zu Zeit nach verschiedenen Seiten brüber weg.)

## Siebenter Auftritt.

(Schill von der einen, Otto mit Eruppen von der andern Seite.)
Schill.

Balt! wohin fuhrft bu biefe fleine Schaar?

Otto.

Die Stadt ift über, Wiberstand vergeblich — — (Galt einen Augenblick inne, Schill sieht ihn mit fragendem Las chein an, dann fährt er fort) Der Dane, den du tapfer abgeschlagen, hielt an den Werken fest, erholte sich Und ftürmte dann von neuem und verstärkt. Es war ein harter Stoß, wir hielten aus; Doch plöhlich brach auch Abignac herein, Der wüthend von der Flucht zur Rache kam, Theilt' uns, besiegte mit der frischen Kraft Die unaushörlich Abgemüdeten, und stürzt sich dort, indessen auch der Dane Hier auf erstürmte Wälle siegend tritt, Stürzt, wie das Meer sich durch gebrochne Deiche, Mit eingezwängtem Strudel in die Stadt.

Schill (vor sich).

Und also .... Gut! ich weiß; — ein jeber führts Rach feiner Art hinaus: mein Weg geht aufwarts, Sein Pfab zur Seite, mag er ihn ereilen. (Bu den Soldaren)

Kameraden, viel habt ihr mit mir gesiegt Und wagend, kampfend, butbend Ruhm erbeutet, Run ist die Arennung und das Ende da. Ihr seht, ich muß mit rascherm Segel sliehn Als ihr, und weiter, einen sichrern Weg Bu fremden, jenseits fern verhüllten Küsten, Doch sie sind schön, drum seid getrost um mich, Ihr aber sindet noch im Baterlande Bei leichter Buße Schus und Weile, sindet In Freundeswimpern Thränen um die Anechtschaft, Und in den Aropsen wohnt der Hossnung Bild; So macht euch auf, und bahnet mit dem Schwert
Den Weg zu Preußens heer. Lebt wohlt lebt wohlt
Was steht und weint ihr! hort auf mein Kommando:
Auf! Hauptmann, führt sie, wie ich ench befahl.
Otto macht eine Schwenkung mir ben Eruppen, und fibrt fe ab. Schill sieht ihnen eine Beile nach, dazur sieht er den Dezen, und eilt nach der entgegengeseiten Seite hinaus).

# Achter Auftritt.

egene al verli beleeftele eft

Emilie tritt auf ben offnen Erfer.

MIte (fuche fie jurud juhalten).

D liebes Fraulein, tretet nicht hinaus.
Die Angst verschließet bebend Thur und Laben,
Kein Mensch betritt bie oben Gassen, still
Und betend, wie bei drohendem Sewitter
Horcht jeglicher beklommen, aber wagt
Nicht auszusehn, und Gott nicht zu versuchen.
Kommt, kommt zuruck! schon bor' ichs näher brausen.

### Emilie.

So nahst bu, furchtbar losgelaßner Sturm Des Subens, der ben schwarzen Feuerhauch Durch liebgepflegte Pflanzung von der Grenze Bur Grenze meines Vaterlandes jagt? Und alles, was dem herzen theuer ist Auch mir vertilgt es bieser lette Stoß. Ach! unter deine letten Kämpfer sandte, D Vaterland, mein banger Busen dir Den heißgeliebten, weh mir, weh' er wandte Den lieben Blick, und ewig fehlt er mir.

Sankst du erschlagen unter Feinde?
Erwartet noch die treue Brust
Die Todeswund'? O daß ich bei dir weinte
Und stürd' und ruhte, wo du ruhst! —
Nun auch im Tod kein Sehnen uns vereinte, —
O so steige, von brennender Angst verhaucht,
Wie der Odem der Flamm' in den himmel taucht,
Steig' auf, o entfesselte Seele!
Und öffnet ihm seindlicher Stahl das herz,
Daß der Freund dir aus Llutigem Todesschmerz,
Wie du ihn umschwebst, sich vermähle.

#### MIte.

Sieh, sieh, mit Feinden füllt bie Sasse sich. Siehst du sie spähn und nahn? was stehst du zweiselnd? O lag uns fliehn, die wilden Blicke sliehn, Die gierig aus den Wörderaugen sprühn!

Emilie.

Bort mich, hort mich, Barbaren! ...

MIte.

Still, still boch! o himmel sie wenden Die Augen von ihren Sanben. . .

Emilie:

Ich bin es, die euch die Gefahren Bom schärssten Schwerte der Schlacht erregt, Zu eurem Mord' ihn ermahnt und bewegt; Erbittert auch Memmen, und töhtet . . .

#### Mite.

Gott! gieb mir die Rraft, die uns rettet! (Umfaßt und entfuhrt Emillen, die fich juerft ftraubt, dann aber wie willenlos- ind gimmer fuhren ichfeb.

1 100 3 1 1 1 1 7 7 1 1 U.S. 11 NE

# Reunter Auftritt.

3wei feinbliche Soldaten von verschiedenen Seiten.

#### Grenabier.

Was schleichst bu hier Kamrad? halbpart die Beute!

Jager.

Daß ich ein Rarr war' und ben Steinbamm bungte.

Grenabier.

hier ist fein Bogelschießen; hahnenschlag Und Greifen spiel' ich just so gut wie bu.

Jager.

Kein Bogelfchießen aber Wolfsjagd ist, Sieher soll schwisend seine Farthe gehn, Und jedes Ohr gilt zwanzigtausend Franken.

Grenabier.

Sa pah! es ohrt sich! trau' bu feinem Zahn.

Jåger.

Du bummer Thor! Ein Bahn wird mich nicht beißen.

Grenabier.

Run beift er nicht, fo haut er wie ber Sauzahn, und und, mas fie fagen, er ift tugelfest.

Jager.

Daß dich! so will ich altes Silber laden, Das dir den Wehrwolf und die schwarzen Kagen, Die Herenweiber, troß dem Teufel stülpt. Der Mensch ist gläubig, als wenn Großmama Ihn grad' erst hinterm Ofen weg geschickt.

Grenabier.

Sa! Bruber Mitting! hattest bu's gefehn! Sat uns ben Glauben in bie Sand gegeben, Und manchem Naseweis in fein Gehirn So tief gefchrieben, bag ere nicht vergift.

Jager.

Bas fagst bu? wo haft bu ben Schill gefehn?

Grenabier.

Wo taufend zielten und ihn feiner traf.

Jager.

Und eben jest? laß boren, wo er blieb?

Grenabier.

In Zügen gings, wie zur Parad' herein, Und als wir so durch schone Straßen zogen Und auf den Marktplaß, merkt' ich mit Verlangen Mir schon die reichsten Häuser aus, und dachte Auf nichts als Plündrung, die der General Und eben nur von neuem noch versprochen, Und jeder hat wohl so gerechnet, denn Kein Feind war mehr zu hören noch zu sehn.

Bang anbere follt' es fommen ; benn ber Bofe Bat allenthalben fein vermunschtes Spiel. So führt er ploplich unferm General Den Schill, mit bem's bie gange Bolle halt, Wie Wetter auf's Gebirn. Wir haben's Rachsehn; Run Carteret brauf ift, fpricht tein Mensch fur uns. Auf hohem Rappen weit vorausgebeugt Ruhr Schill aus einer Gaffe grab' hervor; Mls Carteret fie paffirt', und bieb ibn nieber. und wie er zuhieb, und der General Bom Pferbe fturgte, fchrie er muthend brein : "Mach' mir Quartier, bu hund!" und burch bie Spisen Sest' er hinein in unsern tiefften Bug. -Richt wie ein Mensch von Fleisch und Blut, er riß Bie eine Bombe unfre Glieber auf ; Und immer neu hinein! es war ein Schimpf -Doch bag ihn feine Rugel faßte, bas fah' ich Mit meinen eignen Mugen, benn fie prallten Wie Erbfen von ihm ab, und trafen andre; Und jener Jungling, ber ihm gleich gefolgt. Bar taum im Rugelregen bei bem Schill, So sank er, und ihm ward auf Bajonetten Ein muthend Lager unverdient gebreitet. Schill fahs verzweifelnd, muthend fturzt' er hin, Und morbete im bichteften Gemuhl, Bis ihn Ermattung fichtbar übermannte; Und wie die Buth zur Behmuth, fank fein Arm Bu fcmachern Streichen; ja er hatte mitten In unfern Reihn gehalten, mare nicht Sein Rog verwundet baumend burchgegangen.

Doch so auch sturzt' er wider Willen noch Wie links und rechts die Kugel Kegel schlägt, Und sprengte durch und unversehrt davon.

Jäger.

Wohin?

Grenadier.

Zum Thor.

Iåger.

Mbe!

Grenabier.

Du Narrenspiegel! (beide von verschiednen Seiten ab.)

# Behnter Auftritt.

S ௹ i I I.

Es ist mein Schicksal: in das kalte Leben Roch einmal eingetauchet soll ich mich Ermuntern, aus dem schönen Todestraum, Den ich umfluthet von Eeschossen träumte. Mit falschen Flügeln hat er mich umsummt, Der Rudolfs Heldenseele nicht getäuscht. Nuch er, vor allen mir der liebste Jüngling, Ist vor mir, neben mir dahingesunken. —— Wie ich die Freiheit und das Vaterland Gesunken sehn und überdauern muß, So auch die Freunde; und ich steh allein. — Muß ich denn, wie ein abgeschiedner Geist

Hervor aus Tobten fremd und einsam umgehn?
(Sagen mit einem Erupp).

Doch sieh! Billtommen wenn ihr ftehen wollt! Sagen (ju den Begleitern).

Bieber! befest mir biefes Baufes Bugang.

Shill.

hierher! hier ift zur Solle scharfer Bugang. Einer.

herr hagen! das ift Schill.

Mile.

Shill! Shill!

Sagen.

Steht! Memmen!

(Aue flichen, hagen folgt.)

Bift bu es? Halt ich will bich kluger machen, Dag bu bich nimmermehr verrechnen sollst.

(Schiagt Sagen, den man hinter den Worfprung des Gebaudes hins fturgen fiehr; bann kommt er jurud. ...

's ift bennoch bies bie Stunde meines Tobes, Rur recht genießen sollt' ich was zu ihr Das bittre Schicksal grausam mir gemischt.

- So war es benn umfonst bein mannlich Ringen Für schnellen Sieg und naher Freiheit Licht; Berlaffen stehst du in den wüsten Schranken Mit deinem Schwert allein und beiner Ehre, Die du bewahrt und sterbend neu erbeutend Des Glückes einzig guten Lohn davonträgst.
- Allein in Gottes weitgewölbter Welt? Was siehst du spottend, ungemeßne Wölbung, Auf meinen Kinderodem, der dich nicht

Bon Mund zu Munde weiter fich verpflanzend Durch Teutschlands Gbnen Freiheit hallen lehrte! Und nun foll ich zu beiner Ruppe fteigen, hinauf zu Gottes atherheller Burg, Und ftumm und trauernd, bort auch ohne Macht, Bu ben Gefesselten bernieberschaun? -Wie freudig fturb' ich, gabft bu burch ben Tob. Allmachtiger mir beiner Donner Stimmen, Dag mir bes himmele Caulen rings erbrohnten Bu meinem Feldgeschrei: "bas Baterland!" - Doch Geifter reben nicht mit lauter Stimmen , Rein, unvermerkt bem ungeweihten Schwarm. Bu bem Gefchlecht ber Menfchen; - boch fie reben; und unsichtbar und leife wie sie sind Bewegen fie, nur fie die weite Belt. -(Geherifch gehoben)

Sie thut sich auf vor meinen lichten Blicken Die Zeit die Geistesodem siegend regt,
Sie strakt erneut mit fernem freien Glanz. — —
Die stolze Fackel flammt in teutscher Hand,
Die Scheiter lobert, die den Pesthauch bannt,
Sein Fuskritt auf Trophäen seiner Dränger,
Und mit im Kampse jubelns freie Sänger. —
— Und du, du bists, der diesen Pfad gezeigt,
Du der den freien Nacken nie gebeugt —
Sa sie ist gut die freie große Wahl,
Wohlan so tauch' ins Herz, du Frankenstahl!

(Bie er bei den legten Borten auf die andringenden Bajonette losgeht, fallt der Borhang).

Gedruckt in ber Roniglichen Regierungs : Buchbruckerei.

